

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



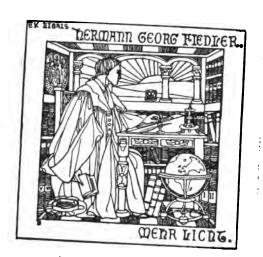



PRESENTED TO THE LIBRARY

BY

PROFESSOR H. G. FIEDLER

Fiedler



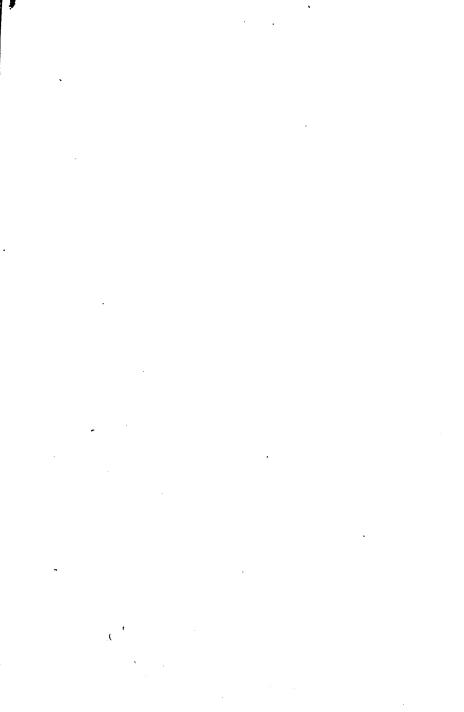

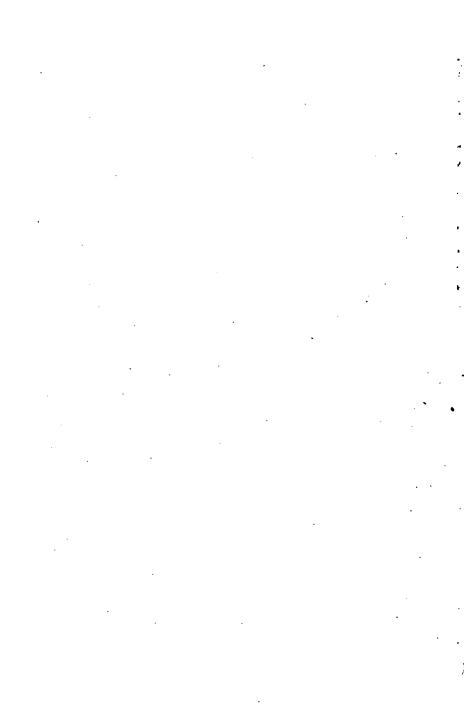

ind 56. • .



Ofiller



Lotte & Longe feld





Lotte v Lengefeld

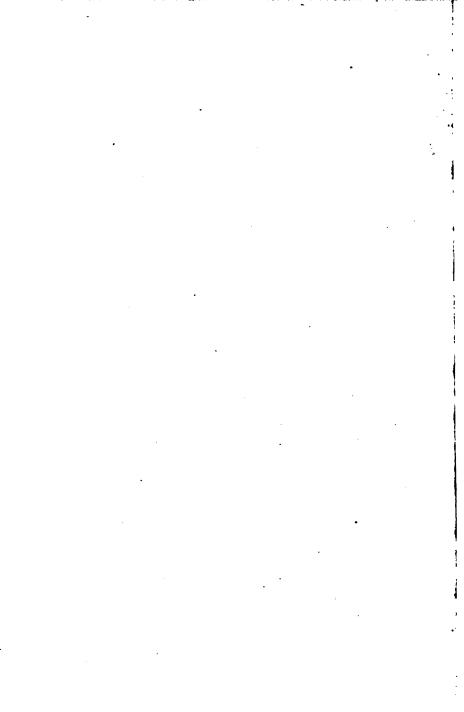

# Schiller und Lotte.

1788. 1789.

Stuttgart und Augsburg. 3. G. Cotta's der Berlag. 1856.



Buchbruderet ber 3. G. Cotta'iden Buchhanblung in Stuttgart und Augeburg.

### Pormort.

Schiller und Lotte in ben Jahren 1788 und 1789 überreiche ich bem beutschen Publikum als ein theures Bermächtniß meiner seligen Eltern. Nachdem ich lange gekämpft hatte, ob ich es ber Deffentlichkeit übergeben sollte, siegte die Ueberzeugung in mir, jedem Schiller zugewandten Herzen wurde biese Gabe willsommen sein.

Die bebeutenbsten Briefe Schillers fanden burch Caroline von Wolzogen in dem Leben Schillers wie in beren Nachlaß schon eine Veröffentlichung. Doch ein ganzes treues Bild ber schönen Zeit der Liebe Schillers

und Lottens fonnte nur in biefer Brieffammlung gegeben werben.

Bei Anordnung und Zusammenstellung stand mir ein Freund unserer Familie, Professor Dr. Heinr. Hennes von Mainz, treulich zur Seite, und ihm verdanke ich, was meinen Frauenhänden unmöglich war.

Greifenstein ob Bonnland, im September 1855.

Emilie bon Gleichen = Rufwurm geb. von Schiller.

Im Juli 1787 war Schiller von Dresben, wo er bas Jahr vorher Don Parlos vollenbet hatte, nach Was ihn hier hauptsächlich beschäf-Weimar gezogen. tigte, war die Geschichte des Abfalls der Niederlande.

Einfam genug lebte er in Weimar; ba er von bem weitern Rreise von Befannten, in ben er Unfangs hineingezogen worben, immer mehr fich entfernte. Um 19. November melbet er feinem Freunde Körner, bag er gang feinen Arbeiten lebe, felten jemand fehe außer im Fluge. "Den Klubb verfaume ich," schreibt er, "bie Komobie besuche ich selten, und in ben Sausern gebe ich vollenbs zu niemanb."

In dies einsame und freudenlose Leben fiel balb ein lichter Strahl! Wenige Tage nach ber Absenbung jenes Briefes erhielt er wieberholt die bringende Aufforberung seiner mutterlichen Freundin, der Frau Henriette von Wolzogen, bei ber eben ihr Sohn Wilhelm zum Besuch war, zu ihr nach Meiningen zu fommen. Er entschloß fich zur Reise, - gegen seine Reis gung, "aus wirklichem Pflichtgefühl," wie er uns fpater berichtet.

Und boch war es biefe Reife, bie ihm alles Glud seiner Zufunft zuführte!

Auf ber Ruckfehr, bei ber ihn Wilhelm von Wolsdogen begleitete, kamen sie am 6. December nach Rubolsstadt. Gegen Abend ward Schiller durch seinen Gesfährten bei einer, diesem durch Bande der Verwandtsschaft und der Freundschaft eng verbundenen Familie einsgeführt.

Er lernte Lotte von Lengefeld kennen; und ein vorsher nie geahntes reiches Lebensgluck fing an vor ihm aufzublühen.

3war nur wenige Stunden dauerte der Verkehr diefes Tages. Am andern Morgen kehrte er in seine Einsamkeit nach Weimar zurück.

Aber eine glückliche Fügung war es, daß Lotte zu Anfang des Februar auf einige Zelt nach Weimar geshen konnte. Eine Rudolstädter Freundin war mit ihr. Wiewohl Schiller sie nicht oft sah, näherte er ihr sich doch mehr und mehr. Für ihre Lektüre durste er ihr Bücher senden. Auch das gemeinsame Interesse an Wolzogen, dem abwesenden Freunde, brachte sie einander näher. Bald wurden den übersandten Büchern kleisnere oder größere Billets beigelegt.

Als die Zeit ber Abreise kam, wunschte Lotte von ihm ein Stammbuchblatt zu haben. Er schrieb bamals an sie Folgendes:

1.

Sie können fich nicht berglicher nach Ihren Baumen und schönen Bergen sehnen, mein anäbiges Fraulein, als ich — und vollends nach benen in Rubol stadt, wohin ich mich jest in meinen glücklichsten Augenbliden im Traume verfete. Man fann ben Denschen recht gut sein, und boch wenig von ihnen empfangen; bieses, glaube ich, ift auch Ihr Fall; jenes beweist ein wohlmollendes herz, aber bas Lettere einen Charafter. Eble Menschen find schon bem Glude fehr nahe, wem nur ihre Seele ein freies Spiel hat; biefes wird oft von ber Gefellschaft (ja oft von guter Gefellschaft) eingeschränkt; aber bie Einsamkeit giebt es uns wieber, und eine schöne Natur wirft auf uns wie eine schöne Melobie. 3ch habe nie glauben formen, daß Sie, in ber Sof= und - Ruft fich gefallen; ich hatte eine ganz andre Meinung von Ihnen haben muffen, wenn ich bas geglaubt hatte. Berzeihen Sie mir; so eigenliebig bin ich, bag ich Berfonen, die mir theuer find, gern meine eigene Denfungsart unterschiebe.

Heute wurde ich mir die Erlaubnis von Ihnen ausbitten, Sie besuchen zu durfen; aber ich bin schon von gestern her engagirt, eine Partie Schach an Frau von Koppenfels zu verlieren. Wie sehr wünschte ich nun, daß Sie eine Besuch=Schuld an sie abzutragen

hätten, und daß Ihr Gewissen Sie antriebe, es heute zu thun. Die Tage haben für mich einen schönern Schein, wo ich hoffen kann, Sie zu sehen, und schon die Aussicht darauf hilft mir einen traurigen ertragen. Bon Wolzogen habe ich gestern einen Brief erhalten, der jett in dem traurigen Stuttgart die angenehmen Stunden in der Erinnerung wiederholt, die er — und vorzüglich in Rubolstadt — genossen hat. An Frau von Kalb habe ich von Ihnen eine Empsehlung bestellt. In das Stammbuch will ich morgen schreiben. Leben Sie recht wohl.

Schiller.

Balb barauf sandte er ihr dies Stammbuchblatt:
Ein blühend Kind, von Grazien und Scherzen
Umhüpft — so, Lotte, spielt um Dich die Welt,
Doch so, wie ste sich malt in Deinem Herzen,
In Deiner Seele schönen Spiegel fällt,
So ist sie boch nicht! — Die Eroberungen,
Die jeder Deiner Blicke stegreich zählt,
Die Deine sanste Seele Dir erzwungen,
Die Statuen, die — Dein Gefühl beseelt,
Die Herzen, die Dein eignes Dir errungen,
Die Wunder, die Du selbst gethan,

Die Reize, die Dein Dasein ihm gegeben, Die rechnest Du für Schätze biesem Leben, Für Tugenden und Erbenbürgern an. Dem holben Zauber nie entweitzer Jugend, Der Engelgüte mächt'gem Talisman, Der Majestät der Unschuld und der Tugend, Den will ich sehn — der biesem troten kann!

Froh taumelst Du im süßen Ueberzählen Der Glücklichen, die Du gemacht, der Seelen, Die Du gewonnen hast, dahin.
Sei glücklich in dem lieblichen Betruge, Nie stürze von des Traumes stolzem Fluge Ein trauriges Erwachen Dich herad.
Den Blumen gleich, die Deine Beete schmücken, So pstanze sie — nur den entsernten Blicken; Betrachte sie, — doch pflücke sie nicht ab! Geschaffen, nur die Augen zu vergnügen, Welt werden sie zu Deinen Füßen liegen, Je näher Dir — je näher ihrem Grab.

Weimar ben 3. April 1788.

Fribrich Schiller.

In der Sammlung seiner Gedichte steht es mit wenigen Strichen also verändert und verschönert:

# Giner jungen Freundin ins Stammbuch.

Ein blühend Kind, von Grazien und Scherzen Umhüpft, so, Freundin, spielt um dich die Welt, Doch so, wie sie sich malt in beinem Herzen, In beiner Seele schönen Spiegel fällt — So ist sie nicht. Die stillen Hulbigungen, Die beines Herzens Abel dir errungen, Die Wunder, die du selbst gethan, Die Reize, die dein Daseyn ihm gegeben, Die rechnest du für Reize diesem Leben, Für schöne Menschlichseit uns an. Dem holden Zauber nie entweihter Jugend, Dem Talisman der Unschuld und der Tugend, — Den will ich sehn, der diesem tropen kann!

Froh taumelst du im süßen Ueberzählen Der Blumen, die um beine Pfade blühn, Der Glücklichen, die du gemacht, der Seelen, Die du gewonnen hast, dahin.
Sei glücklich in dem lieblichen Betruge!
Nie stürze von des Traumes stolzem Fluge Ein trauriges Erwachen dich herad.
Den Blumen gleich, die deine Beete schmücken, So pflanze sie — nur den entsernten Blicken!
Betrachte sie, doch pflücke sie nicht ab.

Gefchaffen, nur die Augen zu vergnügen — Wett werden fie zu beinen Füßen liegen, Je näher dir, je näher ihrem Grab.

Als Lotte das Stammbuchblatt erhielt, seste sie sich hin, einige Zeilen an ihn zu richten, ihm zu danken. Es war das erstemal, daß sie an ihn schrieb. Mit diesem Billet beginnt die schöne Reihe ihrer Briefe.

2.

Ihr Billet erhielt ich heut bei meinem Erwachen und danke Ihnen herzlich, daß Sie mir die Zeilen in mein Buch schrieben. Sie sollen mir immer als ein Zeichen Ihres Andenkens werth sein. Daß ich Sie nicht so oft sehen kann, als ich's wünsche, thut mir leid! (Denn ich berechne die Grade meiner Freundschaft nicht so gewissenhaft; meine Freunde, alt oder neu, sind mir gleich lieb; denn es war nicht der Werth der älztern, der mich sie früher schähen lehrte, sondern ein Zusall des Schicksals, der mich eher ihre Vekanntschaft machen ließ.) Wohl din ich oft in Verhältnisse versslochten, die ich nicht abwersen kann; denn Sie wissen selbst, wie es geht, wenn man an einem fremden Ort ist, daß man da weniger von sich selbst abhängt. Ich hosste,

Ihr Aufenthalt in R. wurde mir manchen Erfat für bas geben, was ich hier verfaumte; aber Sie sprechen heute so unbestimmt bavon, baß es mich betrübt. bachte eben ehe ich Ihr Billet erhielt baran, baß es boch mir fo lieb fein wurde, baß Sie manchen schönen Morgen, manchen fillen Abend mit uns ber schönen Ratur sich freuen wurden und Sie burch Ihre Gesellschaft uns so viel Freude machen könnten. Doch viel= leicht kann sich noch Manches wieder andern! Abreise ist noch nicht so bestimmt als ich's glaubte. biesen Abend find wir leiber schon bei Frau von Stein verfagt. Saben Sie aber feine Abhaltungen, fo fommen Sie Nachmittags, und bies recht balb; wir sind um brei Uhr schon gang mit unferm Mittageffen fertig. Leben Sie wohl und glauben Sie, daß ich Ihrer oft gebacht habe, ob ich gleich Sie nicht feben fonnte.

Lotte v. Lengefelb.

Aus berselben Zeit ist bas hier folgende Billet. Lotte wohnte in Weimar bei Frau von Imhoff. Dies zum Berständniß besselben.

3.

3ch fürchtete, bag Sie uns heute wollten bie Freude machen, uns zu besuchen. 3ch fage fürchtete, weil

Frau von Imhoss eben einen starken Gasttag heute hat und also nicht Ihrer Gesellschaft genießen kann. Es thut mir sehr leib, glauben Sie mir, benn ich sah Sie recht lange nicht. Hat aber die Komödie morgen nichts Anziehendes für Sie und wollen Sie da zu uns kommen, so werden Sie mit vielem Bergnügen erwartet werden. Leben Sie wohl!

Lotte Lengefelb.

## Schiller antwortete hierauf:

4.

Wahrhaftig, gnabiges Fraulein, Sie handeln auch sehr grausam an der armen Komödie, daß Sie sie se gerade in dassenige Licht stellen, wo sie sich am allerstläglichsten ausnimmt, nämlich in eine Alternative mit Ihnen. Es könnte mich beinahe ärgern, daß sie nicht besser ist, oder daß es nicht irgend sonst eine Freude gibt, um Ihnen zeigen zu können, wie gerne ich sie für das größere Bergnügen versäume, um Sie zu sein. Hier könnten Sie mich zwar erinnern, wie lange Sie schon hier sind, und wie wenig ich mir dennoch Ihsen Ausenthalt zu Rute gemacht habe; aber glauben Sie mir sieht, daß dieses Lettere das Erste so wenig umstößt,

daß ich vielmehr, wenn ich mich felbst gewissenhaft barum befrage, eine burch bas anbere erflaren muß. Dein Anfenthalt in Rubolstadt (worauf ich mich freue, wie ich mich noch auf wenige Dinge gefreut habe) foll mich für bas Verfäumte schablos halten, wenn anders eine Berfäumniß von biefer Art nachgeholt werben fann; und alsbann, gnabiges Fraulein, hoffe ich Sie auch ju überzeugen, wie wenig meine bisberige feltene Erscheinung bei Ihnen ber Unfähigkeit zuzuschreiben war, ben Werth Ihres Umgangs zu empfinden. daß dieses Billet Ihnen nicht ganz verständlich sein wird; aber bas hat auch fein Gutes; Sie werben baburch gezwungen sein, es noch einmal zu burchlesen, und um so weniger wird Ihnen basjenige entgehen, wovon ich Sie vorzüglich überzeugen wollte — meine ehr= erbietigfte Achtung für Sie.

Eben zieht mich ein Schlitten ans Fenster, und wie ich hinaussehe, sind Sie's. Ich habe Sie gesehen, und das ist doch etwas für diesen Tag. Doch da Sie nunmehr schwerlich mehr allein sein werden, so muß ich bieses Billet dis morgen früh ersparen.

Schiller.

5.

Ich schiede Ihnen die verlangte Geschichte von Schottland; das englische Original habe ich nicht bestommen können. Laffen Sie fich das Leiben ber armen Königin zu Herzen gehen.

Ich verlasse mich baranf, Sie biesen Abend zu sinden. Sollten Sie sich aber unterdessen anders besonnen haben, so haben Sie die Gnade, es mich wissen zu lassen. Reulich habe ich meine Oftereier mitzunehmen vergessen; gleich zu Hause siel mir's ein und ich schenke Sie Ihnen nicht. Ich glaube, Sie sagten mir, daß Sie zu Fräulein von Göchhausen gehen würden. Werden Sie da noch zeitig genug nach Hause kommen? Darüber bitte ich mir einige Rachricht aus.

Schiller.

6.

Eben erhalte ich vor einigen Stunden die Nachricht, daß eine Gelegenheit von Rudolstadt hier ist, und
da wünschen meine Mutter und Schwester, daß ich mit
käme! Um ihnen Freude zu machen, muß ich doch die
meinigen ausopfern; denn ich fühle es wohl, daß sie
mich gern um sich haben. Ich reise morgen Mittag

also ab, aber mit einem schweren Herzen, ba sich aumal die freundliche Aussicht, meine Charlotte Ralb wieber zu sehen, mir zeigte. — Und auch Sie verlaffe ich ungern; benn Ihr Umgang (ich mag nicht Freundschaft fagen, weil Sie bas Wort nicht gern haben) hat mir manche Freude verschafft. Wollen Sie bie Gute haben, mir bie übrigen Theile von Tom Jones mitzugeben ich habe ben ersten auch noch nicht ausgelesen — fo werben Sie mir Vergnügen bamit machen. Sobalb ich's gelesen, follen Sie's richtig wieber erhalten. Bielleicht giebt bie Einsamkeit und ber Bug, mich aufzuheitern, ben Ausbrücken und Bobe'schen Anmerkungen mehr Reiz, und er gefällt mir wohl noch beffer als hier. Die Hoffnung, Sie bei uns ju feben, macht mir ben Abschied leichter. Rommen Sie sobald als Sie können. 3th hoffe, die Bibliotheken in R. haben alles was Sie nöthig haben zum Nachschlagen. — Daß Sie eben nicht wohl find, ift mir leib. 3ch war heut bei Krau von Schardt zu Mittag, ba hörte ich's. Leben Sie wohl, recht wohl, wenn ich Sie hier nicht mehr sehen soll; und benten Ich wünsche, daß es oft geschähe. Sa-Sie meiner. gen Sie ber lieben Ralb, was Sie nur Schones fich ausbenken können von mir; und kommen boch so bald als möglich zu uns. Abieu. Abieu.

Lotte Lengefelb.

7.

Sie werben geben, liebstes Kräulein, und ich fühle, daß Sie mir ben beften Theil meiner jegigen Freuden mit sich hinwegnehmen. Daß Sie nicht bleiben fonnten, wußte ich; ich habe mir biefes schon so oft gesagt, daß es mich nicht mehr überraschen sollte, und boch thut es bas. So wenige Augenblicke Ihres Hierfeins auch bie meinigen waren und die meinigen sein konnten, so war mir Ihr Hiersein boch schon an sich allein ein Bergnügen, und bie Möglichkeit, Sie alle Tage zu sehen, ein Gewinn für mich. Ihre Abreise bringt mich um alles biefes. Aber Sie gehen auch ungern — und beinahe hatte mich bas gefreut. Sie glauben boch nicht im Ernste, daß ich bem Worte Freundschaft gram sei? Nach bem, was ich Ihnen freilich hie und da vom Mißbrauch biefes Ramens mag gesagt haben, klingt es vielleicht ftolz, wenn ich bei Ihnen barauf Anspruch mache aber ber Rame foll mich nicht ftoren. Laffen Sie bas fleine Samenforn nur aufgehen; wenn die Frühlings= fonne barauf scheint, so wollen wir schon sehen, welche Blume baraus werben wird. Meinem hiestgen Umgang mit Ihnen hat Ihre Gute feinen besten Werth gegeben; ich fühle selbst recht gut, wie zusammengebunden und zerknickt ich oft gewesen bin. Biel mehr bin ich nun wohl nicht, aber boch um etwas Weniges beffer, als ich während der kurzen Zeit unserer Bekanntschaft und bei den Außendingen, die uns umgaben, in Ihren Augen habe erscheinen können. Eine schönere Sonne, hoffe ich, wird etwas Besseres aus mir machen, und der Wunsch, Ihnen etwas sein zu können, wird dabei einen sehr großen Antheil haben. Auch in Ihrer Seele werde ich einmal lesen, und ich freue mich im Boraus, bestes Fräulein, auf die schönen Entdedungen, die ich darin machen werde. Bielleicht sinde ich, daß wir in manchen Stüden mit einander sympathistren, und das soll mir eine unendlich werthe Entdedung sein.

Sie wollen also, daß ich an Sie denken soll; dieses würde geschehen sein, auch wenn Sie mir es verboten hatten. Meine Phantasie soll so unermüdet sein, mir Ihr Bild vorzusühren, als wenn sie in den acht Jahren, daß ich sie den Musen verdingt habe, sich nur für dieses Bild geübt hatte. Ich werde Sie an jedem schönen Tage unter freiem Himmel wandeln sehen, und an jedem trüben auf Ihrem Zimmer — vielleicht denken Sie dann auch meiner; damit ich aber dessen versichert din, so müssen Sie mir erlauben, bested Fräulein, daß ich Ihnen duweilen sage, wenn ich mit Ihnen beschäftigt din. Keine Correspondenz, Gott bewahre! das sieht so pflichts mäßig aus, und selbst die Antworten will ich Ihnen erlassen, wenn Sie glauben sollten, daß Sie mir sie schuldig sind. Einmal aber müssen Sie mir doch Rach-

richt geben, ob ich das bewußte Logis erhalten kann. Heute Mittag hätte ich Sie also bei Schardts sehen können, wenn mein guter Engel mich zu rechter Zeit erinnert hätte. Aber ich war wirklich nicht ganz wohl, um in eine ganz fremde Gesellschaft zu gehen. Sehen will ich Sie vor Ihrer Abreise nicht mehr. — Abschiede, auch auf kurze Zeit, sind etwas so Trauriges für mich. Bielleicht sehe ich Sie im Borbeisahren noch; ich vermuthe auch, daß Sie jest immer umringt und beschäftigt sein werden.

Frau von \* \* wird um so mehr beklagen, Sie nicht mehr hier zu finden, wenn sie hört, wie nahe sie dabei war.

Leben Sie also recht wohl, bestes Fräulein, erinnern Sie sich manchmal und gern baran, daß hier jemand ist, der es unter die schönsten Zufälle seines Lebens zählt, Sie gekannt zu haben. Roch einmal, leben Sie recht glücklich.

Bom Jones folgen hier noch brei Banbe; bie übrigen sind von der Bode'schen Uebersetzung noch nicht heraus. Berlangen Sie sie aber, so kann ich sie Ihnen in einer andern nach Rudolskabt nachschicken. Ihrem Hause empsehlen Sie mich recht schön, und suchen Sie machen, daß ich da ein wenig willsommen bin. Abieu. Leben Sie recht wohl.

Schiller.

8.

### Weimar ben 11. April 1788.

Sie werben in Rudolftabt nun wieber eingewohnt fein, mein bestes Fraulein, und bei biesem schönen Wetter fich Ihrer ländlichen Einsamkeit freuen. Die Beranü= gungen ber Geselligkeit, wie man fie in Weimar und folden Orten findet, werben gar oft burch Langeweile und Zwang gebüßt, ben nothwendigen Uebeln in ben leibigen Affembleen. Diesen sind Sie jest gludlich entronnen und Ihr Familientreis, fürchte ich, wird Sie für Alles schablos halten, worauf Sie in Weimar vielleicht einigen Werth gelegt haben. Wie beneide ich Ihre Familie und Alles, was um Sie sein barf! auch Sie beneibe ich um Ihre Familie; ein einziger Tag war mir genug, mich zu überzeugen, daß ich unter fehr ebeln Menschen ware. Warum fann man folche gludliche Augenblicke nicht festhalten! Man sollte lieber nie zusammen gerathen — ober nie mehr getrennt merben.

Seitdem Sie Beimar verlaffen haben, ist die Ersinnerung an Sie meine beste Gesellschaft gewesen. Die Einsamkeit macht jeht meine Glückseligkeit aus, weil sie mich mit Ihnen zusammenbringt und mich ungestört bei dem Andenken der vergangenen Freuden und der Hoffnung auf die nachsommenden verweilen läßt. Was

für schöne Traume bilbe ich mir für biefen Commer, bie Sie alle wahr machen fonnen. Aber ob Sie es auch wollen werben? Es beunruhigt mich oft, mein theuerstes Fraulein, wenn ich baran bente, bas bas. was jest meine bochfte Bludfeligkeit ausmacht, Ihnen vielleicht nur ein vorübergehendes Vergnügen gab; und boch ift es so wesentlich für mich, zu wissen, ob Sie Ihr eigenes Werk nicht bereuen, ob Sie bas, mas Sie mir in fo furger Zeit geworben find, nicht lieber gurudnehmen möchten, ob es Ihnen angenehm ober gleichguitig ift. Konnte ich hoffen, bag von ber Gludfeligfeit Ihres Lebens ein fleiner Antheil auf meine Rechnung fame, wie gern entfagte ich manchen Entwürfen für bie Bufunft um bes Bergnügens willen, Ihnen naber ju fein! Wie wenig follte es mir foften, ben Bezirk, ben Sie bewohnen, für meine Belt angunehmen!

Sie haben mir felbst einmal gesagt, daß eine ländliche Einsamkeit im Genuß der Freundschaft und schöner Ratur Ihre Bünsche ausfüllen könnte. Hier wäre schon eine Uebereinstimmung zwischen uns. Ich kenne kein höheres Glück. Mein Ibeal von Lebensgenuß kann sich mit keinem andern vertragen. Aber was bei mir ein unabänderlicher Charakterzug ist, war bei Ihnen vielleicht nur eine jugenbliche Phantasie, eine vorübergehende Epoche. Bielleicht benken Sie einmal anders, ober, wenn bies auch nicht ware, vielleicht burfen Sie einmal nicht mehr so benken. Beibes fürchte ich, und ich sehe ein, wie sehr ich Ursache hätte, mich noch bei Zeiten eines Vergnügens zu entwöhnen, von bem ich mich vielleicht wieder trennen muß. Ich mag bieser traurigen Ibee nicht Raum geben.

Wie leben Sie jest in R.? Wie haben Sie es ba wieber nach ber kleinen Abwesenheit gefunden? Ich fann mir recht wohl benken, wie ungebulbig man sich nach Ihnen gesehnt hat. In einem so engen Rreife ift eine solche Lude sehr fühlbar; und mahrhaftig, bas Opfer war groß, bas Ihre Familie Ihnen gebracht hat, Sie fo lange zu entbehren. Sie hatten ben Bortheil ber Berftreuung, bes Neuen und ber Menge; ben Ihrigen fehlte bies Alles. Jebes unter ihnen hat wahrscheinlich für das Eine eine eigenthumliche besondre Bertraulich= feit, bie es nicht für bas Unbre hat. Manche Empfindungen, die Sie einer Schwester mittheilen, behalten Sie vor einer Mutter zurud und auch umgefehrt. Alles bieses hat also während Ihrer Abwesenheit unter bem Schlüffel bleiben muffen. Habe ich nicht Recht? Und mit je weniger Menschen man lebt, besto mehr bedarf man biefer wenigen.

Seitbem Sie weg find, habe ich niemand von Ihrer hiefigen Befanntschaft gesehen, ich kann Ihnen also auch nichts bavon hinterbringen. Einer meiner intimsten Freunde, der mich dieser Tage hier besuchte, veransaste mich, ihn nach Gotha zu begleiten. Frau von Kalb war gerade da, wie ich dort ankam, aber ich häbe ste nicht gesehen. Sie war nicht ihr eigener Herr; ich hätte bis den andern Tag warten muffen, und dieses konnte ich nicht. Morgen, höre ich, soll sie zurücksommen.

Schabe, daß Sie jest nicht mehr hier sind. Sie würden öfters spazieren gehen und sehen könnte ich Sie wenigstens mehr. Es ist jest gar freundlich und schön im Stern und im Garten, und die Nachtigallen schlagen. Ihren Favorit, die Schnecke, habe ich heute bewundern gehört; der Herzog selbst nahm sie in Schut, und hat ihr Gnade widerfahren lassen.

Haben Sie indessen meiner auch wegen einer Wohnung gedacht? Ich hatte mich nicht unterstanden, Ihnen
biesen Auftrag zu geben; aber Sie waren ja so gütig —
und können Sie mir verdenken, wenn ich diese Gelegenheit hurtig ergriff, die Sie an mich erinnern wird? Aber die nothwendigsten Meubles müßte ich auch dabei
haben, wenn es nur irgend möglich ist; alsdann auch,
wenn es angeht, die Kost; doch diese soll den Handel
nicht rückgängig machen, wenn es damit Schwierigkeiten
hätte, weil ich sie mir aus der Stadt würde holen lassen
tönnen. Noch einmal, bestes Fräulein, verzeihen Sie
mir diesen Mißbrauch Ihrer Güte. Es soll der leste Auftrag dieser Art sein. Den Ihrigen sagen Sie recht viel Schönes von mir. Leben Sie recht wohl und erinnern Sich zuweilen meiner.

Schiller.

Schiller hatte Lotte schon vor ihrer Abreise und im letten Briese noch einmal gebeten, ihm für einen ländlichen Aufenthalt in der Rähe von Rudolstadt eine Wohnung zu miethen. Sie hatte es nicht vergessen. Ansags dachte sie an das schön gelegene Haus des fürstlichen Gärtners in Kumbach, Rudolstadt gegenüber. Am 18. April schrieb sie an Wolzogen: "Schillers Plan ist, diesen Sommer einige Monate hier zu wohnen; da habe ich denn eine Wohnung in Kumbach sür ihn ausgedacht; da werden wir hosse ich manchen freundlichen —Abend in seiner Gesellschaft verleben. Wenn Sie doch auch mit uns wären! Er hat so einen leichten Umgang, den doch sonst Menschen von seinem Kopse nicht haben, und ist so einsach und gut, daß man gar gern mit ihm umgehen mag."

Endlich entschied fie fich fur Bolffeabt, bas von Rubolstadt nur eine halbe Stunde entfernt ift und beffen anmuthige Lage sie in dem hier folgenden Briefe schil-bert. Bei bem bortigen Cantor — im ersten Haufe

rechts, wenn man von Rubolftabt kommt — fand fich eine für Schiller geeignete Wohnung.

Als Lotte nach Bolfftabt ging, die Zimmer zu sehen und zu miethen, begleitete sie die schon erwähnte Rubolstädter Freundin, die mit ihr in Weimar war, Friederike v. Holleben, — die das Jahr darauf einem mit seltnen Borzügen begabten Manne, Freiherrn Heinrich v. Gleichen sangetraut wurde und in der später ihre jüngste Tochter Emilie die zweite liebevolle Mutter sinden sollte.

Sie melbete es sogleich ihrem Better Wolzogen, daß sie für Schiller gemiethet habe. Am 22. April schrieb sie: Nur ein Wort noch, denn der Brief soll sort. Ich komme eben von einem Spaziergang, wir haben eine Wohnung sür Schiller ausgemacht, ich möchte wohl, daß Sie auch da wohnen könnten!" An Schiller selbst schrieb sie zwei Tage später.

9.

## Rudolstadt ben 24. April 88.

Wie danke ich Ihnen für den gütigen Brief, für Ihr Andenken! Sie waren der erste von meinen Weimarsschen Freunden, der mir sagte, daß ich noch nicht versgessen sei. Ich würde Ihnen eher geantwortet haben, wenn ich nicht wegen der Anstalten, die ich treffen mußte, Ihnen eine bequeme und angenehme Wohnung auszusuchen, ware gehindert worden. Lange bestimmten wir die Wohnung des Gartners bazu; aber bann fiel es uns ein, daß Sie keinen Schritt aus bem Hause thun fonnten, ohne gesehen zu werben; benn bas Saus liegt gerade so, daß man Alles sehen kann, und Sie wollen boch gern gang frei und unbefummert auf bem Lanbe leben. Daher fielen wir auf ein ander Dorf, bas, ich glaube, nicht hundes Schritt weiter als jenes ift, und eine schöne Lage hat, am Ufer ber Saale; hinter ihm erheben fich Berge, an beren Kuß liebliche Fruchtfelber fich ziehen, und die Gipfel mit bunklem Holze befrangt; gegenüber an ber anbern Seite ber Saale schöne Wiesen und die Aussicht in ein weites langes Thal. 3ch benke, biefe Gegend wird Ihnen lieb fein; mir brachte fie geftern einen Einbruck von Rube in die Seele, ber mir innig wohlthat. Die Stube, die ich für Sie bestimmte, ift nicht fehr groß, aber reinlich; auch die Stühle find nicht ganz ländlich, benn fie find beschlagen; eine Kammer baneben, wo bas Bette fiehen fann, und auch eine für ben Bebienten nicht weit ba-Für Betten will ber Schulmeister forgen, bem nou. das Haus gehört. Auch wohnt eine Frau darin, die Ihnen Kaffe machen, und auch bedienen könnte; zur Roth auch tochen, wenn das Wetter zu bose mare, um es fich aus ber Stadt holen zu laffen. Ich bente, es ift alles gut beforgt; nun fteht es bei Ihnen, wenn

Sie kommen wollen. Daß ich mich freue, Sie zu sehen; manchen schönen Tag mit Ihnen zu verleben, mich freue, fonnen Sie benfen. Glauben Sie nicht, daß ich's je bereuen werde, mir vielleicht einen Theil Ihrer Freundschaft erworben zu haben. — 3ch lebe hier so gang ruhig; ware bas Wetter aber nicht oft fo freundlich und ich könnte ber Natur nicht genießen, so glaube ich, ware ich's nicht. Mein Aufenthalt in Weimar hat mir viele Freude gegeben; und fo ganz von dem allen auf einmal abgeschnitten zu sein, ware mir traurig, wenn nicht bie milbe Luft, bas schöne Grun, und das Gefühl des Frühlings, das Bachsen und Wirken ber Natur, bas innige Leben mir meinen Sinn erhellten. So lese ich viel, zeichne, gebe mit meiner Schwefter in unfrer schönen Gegend herum. Die Freude meiner Verwandten, mich wieder au feben, war groß, und auch bie meinige mußte es fein, wenn ich nicht ein faltes, fühlloses Berg mir hatte vorwerfen muffen. Mit innigem Dank erkannte ich aber ihre Liebe. Sie haben Recht, baß ich eble Menschen um mich habe; fte versüßen mir mein Leben hier. Wie viele trauliche Stunden werben wir verleben. 9db möchte, daß es Ihnen wohl unter uns würde! Ron Wolzogen habe ich wieber Nachricht. Er glaubte mich noch in Weimar; trug mir baber viel Gruße an Sie auf, und sagte, baß er Ihnen ehestens antworten wurbe.

Bielleicht hat er es inbessen schon gethan. Ich hoffe, balb etwas von Frau von Kalb zu hören; sie ist mir so innig lieb.

Sie gehen also oft in ben Stern und sehen die Schnede? Denken Sie nicht, daß mein Geschmack so übel ware, daß ich sie ihrer Bauart wegen schön fände; nur ihres Alters wegen ist sie mir ehrwürdig und der Absicht des Erbauers wegen; denn er wähnte wohl, daß oft in der Zukunft sich seine Rachkommen ihres Schattens freuen wurden, mancher Ermüdete da Ruhe sinden würde. Ich erwarte balb Nachricht von Ihnen, wenn Sie sich entschlossen haben zu kommen.

Aber bies bitte ich Sie herzlich, sich ja gar nichts von dem Aufenthalt bei uns zu versprechen, denn Ihre Phantasie möchte sich sonst zu liebliche Bilber malen, und wir würden dabei in der Wirklichkeit verlieren. Die Stube können Sie haben, wenn Sie wollen. Meine Berwandten grüßen Sie schön, und freuen sich der Aussicht, Ihre nähere Bekanntschaft zu machen. Leben Sie wohl!

Lotte v. Lengefelb.

So zurückaltend und vorsichtig Schiller sonst in seinen Aeußerungen gegen Körner über Alles ift, mas Lotte und ihre Familie betrifft, so war ihm boch, als er biesen Brief erhielt, bas Herz zu voll von ihr; und gleich nach bem Empfang beffelben melbete er ihm, baß er in ihre Nahe ziehen werbe. Am 25. April schrieb er: "Sobalb ber Frühling einmal bauerhaft ba fein wirb, ziehe ich in die Einsamkeit auf's Land; mein Kopf und mein Berg sehnen fich banach. 3ch werbe mich eine fleine Stunde von Rubolftabt nieberlaffen. Die Begenben sind bort überaus ländlich, und ich kann ba in feliger Abgeschiedenheit von der Welt leben. Das Lengefelbiche haus, von dem ich dir nach meiner Zurudreise von Meiningen geschrieben habe, wird mir ben ganzen Mangel an Gefellschaft hinlanglich erfeten. bort vier fehr schätbare Menschen beisammen, von fehr vieler Bilbung und bem ebelften Befühl. Sie find auch schon in ber Welt gewesen, und haben eine glückliche Gemuthsstimmung baraus zuruckebracht. Alles was Letture und guter . Ton einer gludlichen Beiftesanlage und einem empfänglichen Herzen zuseten fann, finde ich ba in vollem Maße."

Un Lottchen schrieb er:

10.

Beimar ben 2. Mai 88. Sie haben bie Angelegenheit, beren Beforgung Sie

fo gutig übernahmen, fo gang nach meinen Wunschen und über alle meine Erwartungen zu Stande gebracht, bestes Fraulein, daß ich Ihnen unenblichmal dafür verbunden bin. Der Ort, die Lage, die Einrichtung im Hause, alles ift vortrefflich. Sie baben aus meiner Seele gewählt. Ich habe Ihnen viele Muhe gemacht, aber ich weiß auch, daß Ihnen das Vergnügen, welches Sie mir baburch verschafften, ftatt alles Dantes Meinem Lieblingswunsche steht also nichts mehr im Wege als die Unficherheit ber Jahreszeit, die aber in wenig Tagen wird gehoben fein, und bie Berichtigung einiger Kleinigkeiten, die mich aber auch nicht länger als etwa 8 ober 10 Tage hier aufhalten foll. Tage find also mein langster Termin; bann Abieu Beimar. 3ch werbe in Ihren schönen Gegenben, in biefer ländlichen Stille mein eigenes Herz wieber finden, und Ihre und ber Ihrigen Gefellschaft wird mich für alles, was ich hier zurud laffe, reichlich entschäbigen. von Kalb geht kommenden Mittwoch mit seiner Frau nach Kalberieth, um die wenigen Wochen, die ihm noch von feinem Semester übrig find, bei feinem Bater qu-Sie wird bann noch etliche Monate bei bem lezteren ausbauern und alsbann nach Weimar aurud fehren. Dem Frit find unterbeffen bie Blattern inoculirt worden und mit dem glücklichsten Erfolg; aber Frau von Ralb befand sich einige Tage übel, boch hat

Sie sich jest vollsommen wieder erholt. Daß Frau von Imhof alle ihre Kinder hat inoculiren lassen, wissen Sie vermuthlich schon von ihr selbst; der gute Ernst ist sehr hart mitgenommen worden, dafür hat Ihr Käthschen desto weniger gehabt. Ernst ist jest außer Gesahr, aber ob seine Schönheit nicht etwas dabei gelitten hat, wird sich erst ausweisen.

Jest find wir hier einzig an die liebe Natur verwiesen; die Komödie, ihre armselige Stellvertreterin im Winter, hat ums verlassen. Der Frühling ist dasür da mit allen schönen Sachen, die er mitbringt. Mich verdrießt es ordentlich, daß ich diese lieblichen Tage hier in der Stadt und auf den kummerlichen Spaziergängen da herum so ganz und gar verlieren soll. Wie viel angenehmer sollten sie mir in Ihrer Nachbarschaft vorübergehen!

Sie warnen mich, bestes Fräulein, daß ich mir von meinem Aufenthalt bei Ihnen (ober wollten Sie vielleicht fagen, von Ihrer Freundschaft?) nicht zu viel versprechen soll. Mir ist in der That für nichts bange, als daß ich, bei allen Bestrebungen und Wünschen, nichts, gar nichts im Vermögen haben werbe, was gegen das Vergnügen, das Ihr Umgang, auch ohne Ihr Zuthun, mir gewährt, in Auschlag kommen kann. Aber Ihre Warnung, bestes Fräulein, erinnert mich, daß es doch wohl möglich sein könnte, ich sehe zu viel gute Meis

nung von mir bei Ihnen selbst voraus, und mehr als ich bis jest Gelegenheit gehabt habe zu verbienen. finde wirklich, daß ich bisher, mehr als ich follte, an mich felbst babei gebacht habe, und baß mich bie liebliche Vorstellung Ihrer Freundschaft gar wohl verleitet haben könnte, fie als etwas schon Erworbenes ober Ent-Diefes, beftes Fraulein, schiebenes voraus zu segen. und nicht meine Phantasie habe ich zu fürchten, benn meine Phantafie, bas glauben Sie nur! hat gar feinen Antheil an meiner Vorstellung von Ihnen. alfo für mich felbst um bie Tolerang, bie Ihre Bescheibenheit Sie von mir begehren ließ; und im Ernfte bitte ich Sie barum. Werben Sie auch meine Fürsprecherin bei ben Ihrigen; fagen Sie Ihnen lieber recht viel Schlimmes von mir, baß sie boch burch bas wenige Gute, was ich noch habe, überrascht werben und es mir höher anschreiben. Bor allen Dingen aber sagen Sie ihnen, wie sehnlich ich unferer nähern Befanntschaft entgegen sebe.

Wolzogen hat mir noch nicht geantwortet. Seine Mutter (wie Sie vielleicht schon wissen) hat eine schmerzshafte Operation mit vieler Standhaftigkeit und glücklich überstanden.

Leben Sie recht wohl. Abien.

Schiller.

Am 17. Mai schrieh er an Körner: "Dies ist wahrscheinlich mein letzter Brief aus Weimar. Sobalb sich bas Wetter änbert, sliege ich auf's Land." Einige Tage später ist er schon in Rubolstabt, erkundigt sich in solgendem Billet bei Lotte nach dem Dorse und dem Hause, bas sie für ihn bestimmt habe.

#### 11.

# [Rubolstabt, Mai 1788.]

In hoffnung, bag mein fünftiges Logie auf bem Dorfe (beffen Ramen ich nicht weiß) burch Ihre Gute berichtigt fei, bin ich ohne weiteres hieher gereif't. Seit gestern Abend halb 10 Uhr bin ich hier und febe bem Augenblick, wo ich Ihnen und Ihrer mir fo verehrungswürdigen Familie werbe fagen konnen, wie viele Freuben ich mir von einem nähern Umgang mit berselben verspreche, mit Ungebulb entgegen. Wollen Sie die Gnabe haben, mein Fraulein, und mir eine Stunde bestimmen laffen, wo ich zu Ihnen kommen barf. Zugleich überseiche ich Ihnen, was Ihre Freund innens aus Weimar mir schriftlich an Sie mitgegeben haben. bitte Sie, mich zugleich burch ben Ueberbringer ben Namen bes Dris, bas Ste für mich bestimmt haben, wie auch bes hauswirths, bei bem ich wohnen foll, wiffen zu laffen, weil ich wo möglich noch vor Mittag bort sein und jest gleich meinen Koffer hinschaffen laffen

möchte. Ich brauche Ihnen wohl nicht erst zu sagen, daß mir der nächste Augenblick, wo ich Sie und die Ihrigen sehen kann, der liebste sein wird.

Mit der vorzäglichsten Berehrung ber Ihrige

Schiller.

Um 26. Mai schrieb Schiller an Körner: "Seit acht Tagen bin ich nun hier in einer sehr angenehmen Gegend, eine kleine halbe Stunde von der Stadt, und in einer febr bequemen, beitern und reinlichen Wohnung. Das Glud hat es gefügt, daß ich ein neues Haus, das besser, als auf dem Lande sonft geschieht, gebaut ift, finden mußte. Es gehört einem wohlhabenben Manne, bem Cantor bes Orts. Das Dorf liegt in einem schmalen aber lieblichen Thale, bas bie Saale burchfließt, zwischen fanft ansteigenden Bergen. Bon biefen habe ich eine febr reizende Aussicht auf bie Stabt, bie fich am Fuße eines Berges herumschlingt, von weitem fcon burch bas fürstliche Schloß, bas auf die Spipe bes Folfens gepflanzt ift, febr vortheilhaft angefündigt wird, und zu ber mich ein sehr angenehmer Fußpfab, längs bes Fluffes, an Garten und Kornfelbern vorüber führt. 3d babe zwei fleine Stunden nach Saalfeld, eben fo

weit nach dem Schlosse Schwarzburg und zu verschiedenen zerstörten Schlössern, die ich alle miteinander nach und nach besuchen will. In der Stadt felbst habe ich an der Lengeselbschen und Beulwißschen Familie eine sehr angenehme Bekanntschaft, und die jest noch die einzige, wie sie es vielleicht auch bleiben wird."

Bon Bolfftabt aus fam Schiller täglich nach Rubolsftabt. Es begann jener trauliche und innige Berkehr mit Lotte und ihrer Schwester Caroline, ber für Schiller mehr als irgend ein andrer beglückend und segenbrinsgend, ber für sein ganzes Leben entscheibend war.

Caroline — später Frau von Wolzogen — erzählt und in ihrer dem Andenken Schillers gewihmeten Schrift: "In unserm Hause begann für Schiller ein neues Lesben. Lange hatte er den Reiz eines freien freundschaftslichen Umgangs entbehrt; und fand er immer empfängslich für die Gedanken, die eben seine Seele erfüllten. Er wollte auf und wirken, und von Poeste, Kunst und philosophischen Ansichten das mitthellen, was und frommen könnte; und dies Bestreben gab ihm selbst eine milbe harmonische Gemüthsstimmung. Sein Gesprächsloß über in heitrer Laune; und wenn oft störende Gestalten unsern kleinen Kreis beengten, so ließ ihre Entsfernung und das Vergnügen des reinen Jusammenklangs unter und nur noch lebhafter empfinden. Wie wohl war es und, wenn wir nach einer langweiligen Kassevisite

unferm genialen Freunde unter ben fconen Baumen bes Saalufers entgegen geben konnten! Ein Waldbach, ber fich in die Saale ergießt und über ben eine schmale Brude führt, war bas Ziel, wo wir ihn er-Wenn wir ihn im Schimmer ber Abenbröthe marteten. auf uns zutommen fahen, bann erschloß fich ein heiteres ibeales Leben unferm innern Sinne. Sober Ernft und anmuthige geiftreiche Leichtigkeit bes offenen reinen Bemuthe waren in Schillers Umgang immer lebenbig; man manbelte wie zwischen ben unwandelbaren Sternen bes Himmels und ben Blumen ber Erbe in feinen Befprachen. Wie wir une begludte Beifter benfen, von benen bie Banbe ber Erbe abfallen, und die fich in einem reinern leichtern Elemente ber Freiheit eines vollfommeneren Einverständnisses erfreuen, so war ums zu Muthe.

"Wie ein Blumen = und Fruchtgewinde war das Leben dieses ganzen Sommers mit seinen genußreichen und bilbenden Tagen und Stumben für und Alle. Schiller wurde ruhiger, flarer; seine Erscheinung, wie sein Wessen, anmuthiger; sein Geist den phantastischen Ansichten des Lebens, die er dis dahin nicht ganz verdaunen konnte, abgeneigter. — Unsere Plane für die Zufunft deuteten auf ein oft vereintes Leben. Eine bestimmte Absicht auf meine Schwester wagte Schiller nicht auszusprechen, da noch keine seste Lebensaussicht für ihn

vorhanden war, und er sich über die Bebenklichkeit seis ner ganzen Lage nicht täuschen konnte."

Schiller arbeitete in Volkftäbt an seiner Geschichte bes Absalls ber Niederlande. Den beiden Schwestern brachte er einzelne Abschnitte, so wie sie vollendet waren. Auch mit dem Geisterseher war er beschäftigt. Den Tag über arbeitete er; gegen Abend ging er am schönen Ufer der Saale hinunter, wohin sein Herz ihn zog. Oft tried es ihn schon früher von seinem Schreibtisch; um so eher, wenn eine Einladung kam, einen gemeinsamen Spaziergang zu machen, sich zum Kasse in Kumbach einzusinden 1c.

Manchen Tag aber war er balb burch schlimmes Wetter, balb burch Unwohlsein ans Haus gefesselt. An Körner schreibt er am 3. Juni: "Bas Vergnügen bes Landlebens ift mir burch einen heftigen Katarrh verbit= tert worben, ber mich wenige Tage nach meinem hiersein befiel, und ber eben jest epidemisch hier graffirt. Freilich mag ich mir ihn zum Theil auch burch meine nächtliche Retraite aus ber Stadt zugezogen haben, wo ich mich vielleicht erfältete. — aber woher ich ihn auch haben mag, er hat mich schändlich zugerichtet, und mein Ropf will mir fast zerspringen. Du fannst leicht benfen, daß der Zeitverluft, den ich baburch erleibe, und ber Verbruß, meine schönen Erwartungen von bieser lanblichen Existenz gleich am Anfang so aufgehalten zu sehen, mir bieses Uebel nicht erträglicher macht."

Bar ber perfonliche Berfehr mit ben Freundinnen in Rubolftabt geftort, so begrüßten fie einander schriftlich.

### 12.

Wie gefällt Ihnen benn bas Regenwetter? Mir fieht es gerade so aus, als wollte es uns um brei ober vier schöne Partien bringen. Wie gut war's, daß wir gestern in Grumbach gewesen sind.

Jest komme ich mir vor wie in Weimar. Ich bin auf meine vier Wände reduzirt, und wenn nicht manche mal eine Kuh blökte ober meine Pfauen mir vor dem Haufe mit ihrer Silberstimme die Honneurs machten, so wurde ich gar nicht gewahr, daß Leben um nich ist.

Herrn v. B. schide ich hier Harrenbergs Gesch. b. Jesuiten; und ben Merkur gebe ich zurück, weil ich ihn selbst habe. Sie haben mir gestern etwas zu lesen verssprochen, aber was es ist, weiß ich nicht mehr. Insbessen von Lavater ist es nichts.

Heute haben Sie bekanntlich die Freitags-Affemblee. Wenn der himmel sich aufhelt, so sehe ich Sie vielleicht boch noch spat Abends.

Können Sie nicht machen, daß heute Posttag von Weimar ist? An einem Tage wie der heutige weiß ich nichts Bessers als Briefe zu lesen.

Leben Sie recht wohl! und lassen Sie Alles wohl leben! Schiller.

13.

Ich hoffe, das Wetter soll noch schön werden heute, und Sie uns den Abend besuchen. Ich habe ruhig in meiner Stube gesessen und im Buffon gelesen, weil es regnete. Hier ist das Buch; ich benke es war Apollosnius. Leben Sie wohl! Ich muß zu meiner Zeichenstunde zuruck.

Lotte v. L.

## 14.

Ich kann Sie heute wieder nicht sehen, und die Ursache ist saft so schlimm als die Volge. Ich habe einen heftigen Schnupfen schon seit gestern Abend und Frost und Hitze dabei. Mein Kopf ist ganz hin. Ein heilloser Zustand.

Sagen Sie mir nur, daß Sie meiner gebenken, ich brauche diefen Troft. Mein Herz ift unter Ihnen. Der himmel verleihe Ihnen die gute Laune, die mir fehlt.

Sollten vor acht Uhr noch Briefe an mich bei Ihnen niebergelegt werben, so haben Sie bie Gute, sie mir burch ben kleinen Jungen berauszuschicken.

Schiller.

Daß wir Sie heute wieber nicht sehen sollen, ift nicht gut; aber noch übler, bag Sie frank finb. ftern und heute schon hofften wird. Wir gebenken Ihrer also, fonnen Sie baraus sehen. Der bose Schnupfen! 3ch weiß es gar gut, aus eigener Erfahrung, baß er einen ganz untüchtig macht; und zumal bei Ihnen, ber bem Bublifum fo viele liebliche und angenehme Sachen gibt, ift es boppelt übel, wenn Sie nur eine trübe Biertelstunde haben. 3ch möchte wohl, daß Sie näher bei uns wohnten. Unfre Gesellschaft könnte Sie vielleicht ein bischen erheitern; aber so glauben Sie mur, baß wir Sie gern faben, und es uns herzlich leib ift. Die Briefe sollen Sie haben, sobalb fie kommen. wünsche Ihnen aute Nachrichten. Wir find gang wohl; wenigstens brudt mich fein Schnupfen. Aber ber Him= mel ist so trube heute, daß es mir boch nicht recht heimlich ift. Warten Sie sich ja recht ab, bitte ich freundschaftlich, daß Sie balb wieder wohl werden und uns besuchen können, Geftern, ba Sie sich so nach Briefen sehnten, hatte ich Ihnen gern langer geschrieben, um daß nur-in etwas es Ihnen recht ginge, aber ich konnte nicht. Leben Sie wohl! Meine Mutter wünscht balbige Wieberherstellung und meine Caroline

auch herzlich. Wir vermiffen Ihre Gesellschaft, glauben Sie's nur.

R. v. R.

### 16.

Guten Morgen! Sie werben benten, bag ich Ihre Geschäfte schlecht beforge, baß ich fein Wort gestern Abend vom Boten sagte, und wußte es boch, benn ich habe mich früh schon erkundigen laffen. Er geht morgen fruh. Was macht Ihr Schnupfen? ЗФ beffer. Ich soll Ihnen vorschlagen (fo ungern iche auch thue) wenn Sie nichts Befferes zu thun wußten, heute Mittag gleich zu fommen; ba ift es noch warmer als ben Abend; und wenn Sie nicht viel machen können, so wollen wir uns zusammen tröften, benn so ganz ist ber Schnupfen auch noch nicht aus unsern Mauern gewichen. 3ch möchte Sie famen; Sie follen spielen ober vornehmen was Ihnen eben Spaß macht. Und Sie könnten sich ja auch etwas zu thun mitbringen, wenn Sie auf allen Fall Luft befommen follten. Sie wiffen ja, baß Sie nicht fremd bei uns sind, und Sie sollen es auch nicht sein. Abieu, ich benke wir sehen uns balb.

Lotte.

### 17.

Bei bieser seuchten Luft wurde ich boch nicht wohl thun, wenn ich ausginge; ich kann also Ihre gutige Einladung wenigstens auf den Mittag nicht annehmen. Zerstreut sich der Nebel und hellt sich's ein bischen auf, so soll mich nichts abhalten, Sie zu sehen. Diese wenigen Tage dunken mir Wochen zu sein. Ich sehne mich in Ihre Mitte.

Hern auf das angenehmste überrascht; und dieses Zeugniß Ihrer freundschaftlichen Fürsorge für mich machte mir seine Erscheinung doppelt werth. Glauben Sie, meine Theuersten, daß ich es fühle — und der Antheil, ben ich an Ihrer Freundschaft habe, verschönert meine Eristenz.

Leben Sie recht wohl, alle miteinander, und haben Sie noch einmal recht schönen freundlichen Dank für Ihren liebevollen Antheil an mir.

Schiller.

### 18.

3ch soll Ihnen schönen Dank von meiner Mutter für die Recepte sagen. Sie hofft es heute munblich ju

thum. Wir haben keine Gesellschaft heute, also kommen Sie nur so balb als Sie mögen. Daß ber Schnupfen etwas besser ift, ist recht schön. Leben Sie wohl!

E. v. E.

Schnupfen und Kopfweh gingen vorüber. 12. Juni konnte er an Körner schreiben: "Ich bin von meinem Katarrh wieber genesen und befinde mich gar mobl bier. " Auch an seinen Schwager Reinwald schrieb er von Bolfftabt aus, bag er fehr viel arbeite, aber gefund und vergnügt fei. Um 5. Juli melbet er Rorner: "Mit bem erften Theil meiner Geschichte werbe ich in zehn Tagen fertig. Ich fange an, biefer Arbeit fatt Die Bause, die ich zwischen bem ersten und au werben. zweiten Theil machen werbe, ift mir außerft nothig. Ueberhaupt ift es feine Arbeit für bie schöne Jahrszeit." Er begann freilich anbre Arbeiten. Aber auch von biesen rif er sich oft genug los. In einem Briefe vom 27. Juli lesen wir: "Es entwischt mir manches schöne Stundchen, bas ich eigentlich vor bem Schreibtisch zubringen follte."

Aber die Einladungen waren auch zu lodend. Und schon waren Schiller und die Freundinnen "einander nothwendig geworden; und keine Freude ward mehr allein genossen." Mutter und Töchter, schreibt er, sind mir gleich lieb und werth geworden, und ich bin es ihnen auch.

### 19.

Ich habe heut früh einige Zeilen von Frau von Kalb erhalten und diesen Einschluß für Sie. Es war eine Besohnung für den Antheil, den ich an den Freuben Anderer nehme, daß auch ich einen Brief erhielt. Ich denke, es soll noch ein lieblicher Abend werden und Sie zu und kommen. Meine Schwester grüßt Sie schön und es wäre noch alles Zudergebackene da. Leben Sie wohl!

Lotte v. L.

### 20.

Guten Morgen! Wie haben Sie geschlasen? — Ich hoffe gut, und die Müdigkeit von gestern Abend hat sich burch einen kansten erquidenden Schlaf verloren. So ging es mit uns. Zwar sind wir doch nicht später als die Sonne hervorgekommen, denn ich war schon längst auf, als sie durch die Rebel brach. Enebel hat heute geschrieben und bittet mich, ob er nicht die Geisstergeschichte von Ihnen lesen könnte. Brauchen Sie

also die Thalia, die bei und ist, jest nicht, so schide ich sie thm, wenn Sie's erlauben. Ober haben Sie vielleicht die zwei Stücke einzeln hier, wo sie barin vorskommt, so bitte ich Sie, mir sie zu schiden. Ich will Knebel heute schreiben, daß er sie mit nächstem Boten auf die Woche wieder schickt. Der Fremde, der und alle so neugierig gemacht, ist heute früh sort, ohne und zu sehen. Wir müssen ihm also nicht so nöthig gewessen sein, als wir dachten. Abieu! Ich denke wir sehen und heute balb.

8.

### 21.

Möchten Sie alle so gut geschlafen und ausgesschlafen haben wie ich und Ihnen die Reise auch so wohl bekommen sein. Ich befinde mich ganz vortrefflich barauf. Ohne Zweisel sind Sie jest in Gesellschaft des reisenden Jägers. (Eben da ich dieses Billet angesfangen, erhalte ich das Ihrige. Der Mann soll uns also mit aller Gewalt ein Geheimnis bleiben!) Was Sie mir von Ihrem Besinden schreiben, freut mich. Den Geisterseher sange ich übermorgen an, deswegen bitte ich Sie, Knebel ja bestimmt zu schreiben, daß er die Thalia mit nächster Post zurückschiet, weil ich sie

nicht wohl zur Fortsetzung bes G. missen kann. Daß ich sie- wenigstens auf den Mittwoch durch den Jenaer Boten erhalte! Abieu, wir sehen uns heute Abend bald, benke ich.

**S**.

### 22.

Ich hoffe, Sie find gestern Abend gut nach Hause gekommen! Morgen früh geht der Bote nach Weimar; haben Sie etwas zu bestellen, so müssen Sie es den Abend ihm schicken. Ich denke Sie doch noch zu sehen heute, denn der Himmel wird sich aushellen, wie gestern, ich wäre sonst dem trüben Tage noch einmal so gram, denn ich liebe ihn so nicht; er erinnert zu sehr, daß wir in einem unfreundlichen Klima leben, und macht den Blick nach bessern Gegenden wenden, wo die Lüste sanster wehen. Leben Sie wohl, — recht wohl, mein Freund!

Lotte &.

### 23.

Eben erst bin ich mit gegenwärtigem Briese sertig, ben ich Sie recht schön bitte, bem Weimarischen Baten zustellen zu lassen. Jest ist es auch zu spät, Sie noch zu besuchen. Recht schönen Dank für Ihr liebes Andenen. Haben Sie Gebuld mit biesem trüben Tag. Die schönen werben uns besto werther sein. Nöchten Sie boch einen recht vergnügten Abend haben. Ich weiß noch nicht, wie ich den meinigen werde los wersen. Schlafen Sie recht wohl!

**S**.

### 24.

Ich wünsche, daß Sie recht heiter erwacht sein mögen und daß Ihnen der gestrige Abend so angenehm möchte verstrichen sein als mir. Es siel mir noch unterwegs ein, einen Spaziergang zu machen; da habe ich mich denn auß meinen Bergen herumgetrieben, und bin durch gerade und krumme Wege an das Dorf gestommen, wohin wir heute eine Partie machen wollten, Schaalen, glaub' ich, heißt's. Ich hatte bei dieser Geslegenheit einige glückliche dichterische Augenblicke, wosür ich Ihnen danken muß, denn sie waren gewiß mir ein

Nachhall bes Vergnügens, das mir Ihr Umgang gestern gegeben hat. Ja ich muß Ihnen gestehen, daß Sie mir gestern überhaupt einen recht schönen Tag gemacht haben. Verlassen Sie Sich auch barauf, daß ich ihn Ihnen anschreiben werbe, und mir Mühe geben will, ihn abzutragen. Wenn ich Sie heute sehen werbe, weiß ich noch nicht. Es dürste doch etwas spät werden. Liegt Ihnen aber daran, die Partie nach dem Dorf zu machen und macht das Wetter keine Hinderung, so werde ich Sie halb 7 Uhr unterwegs tressen. Warten Sie also nicht auf mich, sondern gehen Sie ungefähr gegen 3/4 auf 6 von Hause ab. Der Mama wünsche ich eine glückliche Operation.

Ware Ihr Hr. Ontel noch ba, so machen Sie noch recht viele Empfehlungen von mir.

ල.

### 25.

Haben Sie viel Dank für Ihre Zeilen. Eben ist mein Onkel fort, der Sie grüßen läßt, und da kann ich Ihnen selbst antworten. Daß Sie gestern einen frohen Tag hatten, freut mich, und noch mehr, wenn auch einige Ihrer Freuden auf meine Rechnung kamen. Wenn es meinen Wünschen nachginge, wären Sie steis froh! Nach Schaale werden wir heute nicht gehen; ich fürchte es regnet. Aber wenn es schön ist den Abend, so erwarten wir Sie hier; nicht wahr, da kommen Sie? Es wird freundlicher um uns her sein als gestern Abend. Die Zeit ging doch schneller hin als ich dachte. Ich sprach viel mit der blinden Fräulein und da war mir der Gedanke, daß ich ihr vielleicht einige frohe Winuten machte, Entschädigung. Leben Sie wohl, lieber Freund!

Lotte 2.

### 26.

Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen und recht frohen Tag! Wir fahren heut Nachmittag zu ber Manbelsloh und kommen erst gegen sieben Uhr wohl wieber. Ich sage es Ihnen, daß Sie es so einrichten möchten mit Ihren Geschäften, daß Sie hernach den Abend bei uns zubringen könnten. Die Paar Stunden vergehen immer so schnell, daß wir zusammen sind!

Leben Sie wohl bis auf Wiedersehen, und sein Sie recht fleißig! Ihr Fleiß macht mir viel Freude; benn er wird uns noch manche schöne Stunden geben, wenn Sie uns etwas davon mittheilen. Abieu, Abieu!

Lotte.

27.

Recht schönen guten Tag! Wie geht es Ihnen? Wohl, wünsche ich gar herzlich. Hier sind die Bücher wieder, nur den Muminaten hat meine Schwester noch behalten. — Wir haben heute keine Gesellschaft, weil Beulwig krank ist. Wenn Sie und, wie ich hosse, bessuchen wollen, so sage ich Ihnen dies zur Rachricht, daß wir den ganzen Tag zu sehen sind, und allein, denke ich. Wir sind lange nicht recht heimlich und ernsthaft zusammen gewesen; man kann sich doch besser genießen, wenn der Zirkel klein ist. Sie sind doch gut nach Hause gekommen? Es war mir leid als ich den Wind so hörte, und die Wolken so düster waren; doch hat Sie der Geist der Freundschaft begleitet! Da wird Ihnen doch, denke ich, nichts zugestoßen sein. Abieu, Abieu!

·Lotte &.

28.

Ich wünsche, daß Sie recht gut möchten geschlafen haben. Der gestrige Abend verstrich mir wieder so schnell. Ich möchte Ihnen oft so viel sagen, und wenn ich von Ihnen gehe, habe ich nichts gesagt. Bin ich bei Ihnen,

so fühle ich nur, daß mir wohl ift, und ich genieße es mehr still, als daß ich es mittheilen könnte.

Wie hat Hr. von Beulwitz geschlafen und mas macht er jett? Ich will hoffen, daß er wieder auf sein kann. Was haben Sie für heute beschlossen? Ich denke heute sobald zu kommen wie gestern, und dann räumen Sie mir Ihr Jimmer ein, daß ich aus Gibbon etwas übersetz, weil bei Ihrer Schwester mehr Unruhe ist. Leben Sie recht wohl.

Wissen Sie nicht, wann der Weimartsche Bote abgehen wird?

### 29.

Beulwis dankt Ihnen schön für Ihren Antheil; er ist heute wieder etwas besser und ist außer Bette. Ich habe recht wohl geschlasen. Daß Sie einige Freude gestern bei uns sanden, höre ich gern. Ich möchte immer, daß es Ihnen recht wohl bei uns würde; es wäre eine kleine Bergeltung für die Freuden, die Ihr Umgang uns giebt. Mein Stüdchen erwartet Sie und mein Schreibtisch. Es ist mir lieb, daß Sie auch in meinem Eigenthum einmal leben; es wird mir eine freundliche Erinnerung geben, wenn wir nicht mehr zusammen sind! — Es ist ein böser Gedanke, der sich da mit

einmischt, und ich entferne ihn gern. Ich benke nicht baß heute Besuch kommen soll; aber Sie brauchen ihn ja nicht zu sehen. Sollte jemand da sein, so gehen Sie gleich in meine Stube. Abieu! Ich hoffe wir sehen und balb.

Lotte &.

### 30.

Der Merkur ift schon an Hrn. von Röber geschickt; ba können Sie ihn für jest nicht haben, aber sobald er nach Saufe kommt, wollen wir ihn holen laffen. Frau von Stein ift nicht hier; ich bente, fie ift noch gar nicht in Kochberg. Ich habe gar nichts von ber Post erhalten heute; ich weiß also nicht, wie es in der Weimarischen Welt zugeht. — Es ift fein guter Besuch, ber Ihnen broht; ich hoffe es soll nur beim Drohen Beulwit ift heute wieder etwas leidlicher als gestern; er hat gut geschlafen. — Wir fehn Sie boch beute? 3ch wünsche es. Mich friert es auch und ber Kopf thut mir ein bischen weh; ich benke aber es soll nicht zum Schnupfen kommen. Da find Sie boch nicht allein frank; aber zu unserem Trost will ich Ihnen sagen, daß heute viele Menschen gefroren bat, ba muß wohl bie Luft so fein. Leben Sie wohl!

31.

Gegen 10 Uhr.

Guten Morgen! Sie find boch heute heiter und 3ch hoffe es und wünsche es herzlich; benn bie Rube meiner Freunde tragt auch zu ber meinigen bei, und ich möchte immer, bag meine Moxalen bei jebem tief einbringen konnten (benn Sie haben bemerkt, bag ich es gut fann). So mußte alles um mich her mit bem Blanz ber Beiterfeit glanzen und jebes mit farfem Muthe fich bie Wolfen von ber Stirn jagen fonnen, fo wie gestern ber liebliche Wind die Gewitterwolfen ver-Ich habe mich an ben Blipen lange ergöpt. — Doch ich kam ganz von dem ab, was Sie wissen fol-Erftlich benn, wir schreiben heut an Wolzogen. Haben Sie uns vielleicht einen Einschluß ober Auftrag zu geben? Zweitens, Sie kommen boch heulte noch? Und bringen Sie uns ja die Geiftergeschichte mit. Wir haben uns ausgebacht, es ware heute schon in bem Garten, wo Sie Anfangs wohnen follten, und ba wollen wir um seche Uhr hingehen. Salten Sie Ihre Geschäfte fo lange zu Hause auf, daß Sie nicht eher zu uns kommen, so erwarten wir Sie um sechs Uhr auf bem Bafferbamm, von ba aus wir gleich nach Rumbach geben. Doch wiffen Sie, daß uns Ihre Gesellschaft zu jeber Stunde lieb und willfommen ift. - Beute früh Schiller und Botte.

ist Knebel fort. Der Besuch meiner lieben Stein war gestern nur eine freundliche Erscheinung; benn kaum sing ich an, mich so recht über sie zu freuen, als sie schon wieder von uns ging. Auch waren zu viel Menschen um uns herum; da kann man sich doch eigentlich nicht genießen. Leben Sie wohl, bis auf den Abend. Ich will heute ruhtg dis dahin in meiner Zelle sien und schreiben; denn ich habe viel Briese zu beantworten.

Lotte Lengefelb.

### 32.

Es ist nun eben so gut, daß ich gerade gestern abgehalten worden bin, Sie zu sehen, weil auch ich die großen Gesellschaften nicht liebe, und unglücklichers weise das Interesse, das ich für wenige habe, den übrigen nehme. Ich hätte Sie also nicht genießen können — und wosur bin ich benn sonst da?

Punkt sechs Uhr hoffe ich am Wasser zu sein, vorsausgesetz, daß Sie dasjenige meinen, an dem ich vorbei muß, denn sonst würde ich Sie mit meinem kurzen Gesicht wohl etwas lange suchen müssen. Die Geistergeschichte bringe ich mit; doch wäre mir's lieb, wenn Herr v. Beulwiß die Gute hätte, sich um das vierte

Heft zu bemühen, das ich schändlicherweise in Weimar gelaffen habe.

Bringe ich keinen Einschluß an Wolzogen mit, so bitte ich Sie auf alle Källe meiner recht schön bei ihm zu gebenken, und ihn meiner herzlichen Liebe zu verssichern. Schreiben Sie nicht zu viel, daß Sie für anwesende Menschen noch ein Künkchen Freundschaft übrig behalten. Das ware ja gar schlimm für die armen Zurückleibenden, wenn Sie so viele schöne Sachen mit der Bost fortschieden wollten.

Noch etwas. Sie haben nun eine Partie nach Ihrem Sinn ausgehacht; ich bitte mir nun aus, daß auch mir vergönnt sei, eine nach dem meinigen in Borschlag zu bringen. Davon aber mündlich. Ich darf Ihren Envoyé nicht so lang aushalten. Empfehlen Sie mich recht schön, und guten Appetit zur Rahlzeit! Les ben Sie recht wohl!

Schiller.

33.

Wie haben Sie geschlafen und wie finden Sie sich heute? Ich wünsche, recht sehr gut, so will ich mich auch freuen, daß es mit mir besser geht. Ich habe recht wohl geschlasen und finde mich überaus leicht

biesen Morgen. Haben Sie etwas nach Weimar zu bestellen? Der Bote geht morgen früh. Wird Ihre Mutster heute ihren Vorsatz noch aussühren? Das Wetter ist ungewiß und ich rathe nicht dazu. Haben Sie die Güte, mir den Gibbon und Ihr niedliches Distionnaire zu schieden; ich will versuchen, ob ich meinen Kopf durch Uebersetzen wieder einrichten kann. Leben Sie recht wohl. Ich wünsche der Weisheit und der Beguem lichkeit einen recht schönen guten Morgen. Abieu.

€.

#### 34...

Daß Sie wieder besser sind, freut mich gar herzlich. Ich bin es auch; meine Krankheit kam von Erkältung her, und da ich mich heute Nacht besser verwahrt habe, so bin ich wieder besser. Wenn sich das Wetter auschellt, so gehe ich und meine Mutter heut nach Kochberg; da kann ich eher wieder kommen, habe ich mir ausgedacht; ich kehre dann Mittwochs mit ihr zuruck. Lange möchte ich nicht mehr von hier weg sein, so lange Sie noch bei uns sind; denn ich dense ungern, daß Sie sich ganz an meine Abwesenheit gewöhnen könnten. Lessen Sie bitte ich den Brief, den Sie letzt mitnahmen, von Wezel; ich will ihn Frau von Stein mitnehmen,

wenn ich noch gehe. Hier find bie Bucher. Meine Schwester last Ihnen sagen, baß sie ihrer Rube pflege. Abieu!

٤.

Zu Kochberg, bem Gut ber Frau von Stein, zwei Stunden von Rudolftadt, war sie öfter, bald auf fürszere bald auf längere Zeit. Als sie während Schillers Aufenthalt in Bolfstädt dort war, schrieb sie bei der Rücksehr:

35.

Ich will Sie boch auch wieder in Bolfstädt besgrüßen. — Wenn es anginge, ware es hübscher, Sie blieben heute hier, und wir läsen des Abends in der Geschichte. Sie sind und die einigen Bogen noch schuldig. Bielleicht kommen wir Ihnen heute nach dem Effen entgegen, aber ich weiß es nicht gewiß. Leben Sie wohl! Ich schrieb so eben an Frau v. Kalb.

Q.

Wilhelm von Wolzogen, von bem im folgenden Briefe die Rebe ift, war in der erften Halfte des Juli in Rudolstadt.

36.

Diese Blumen sollen ihre süßen Düste um Sie verbreiten, lieber Freund, und Ihnen einen schönen Gruß von mir bringen. Ich wünsche, daß die heiße Mittagesonne sie nicht zu sehr treffen mag, denn sonst bürsten sie nicht mehr so gut riechen. Daß Wolzogen heute früh noch hier war, hat mich angenehm überrascht; denn ich dachte, er ginge von und, wenn wir noch alle schliesen. Aber es ist doch nur eine kurze Frist und eine lange Trennung solgt! Aber wir müssen und ja immer trennen, können nicht dem Schicksal gebieten, das oft grausam unfre besten Freuden raubt.

Leben Sie wohl! Ich möchte, wir könnten balb in Julius Briefen lesen. Ich wünsche Ihnen Kühle; es ist so warm, so warm. Ich lebe wieder halb auf ber Erbe, wie gestern.

Lotte &.

37.

Recht schönen Dank für die Blumen. Sie find ziemlich wohlbehalten angekommen, und ich fühle ihre

angenehme Wirlung schon in meinem Zimmer. Den Julius will ich auf allen Kall mit bringen; wenn kein böser Feind uns in die Quere kommt, werden wir ihn ja wohl einmal lesen. Leben Sie immer auf der Erde. Das ist doch eine gute Frucht, die sie einmal trägt. Ertragen Sie die Hipe des Tags, wie man die Narren erträgt. Es ist einmal unvermeiblich. Abieu, und guten Appetit.

38.

Ich banke gar schon, baß Sie für meine Seele so sorgen wollen, und sie meiner Schwester so andesehlen. Ich benke, Ihr Gebet und Ermahnung wird bas beste babei thun. Die fr. Gesellschaft ist glückslich zu Ende; und daß wir doch heute recht christlich den Tag beschließen, so ist Prosessor Bellermann bei uns, der uns stügen und trösten kann durch seine Theologie. Nun ein Wort im Ernst! Daß Sie eben heute nicht kommen, s. Freund, ist mir nicht ganz recht, denn der Himmel ist so schnupsen der schönen Tage noch mehr kommen. Doch es werden der schönen Tage noch mehr kommen. Mein Schnupsen ist ganz desser

Abieu und gute Nacht. Sie sollen von uns im Geist besucht werden. L.

### 39.

Da ber Himmel sich aushellt und es so schöne Luft ist, so hatten wir uns ausgedacht, heute Kaffee in Kumbach zu trinken. Sie haben boch Zeit, gegen halb fünf Uhr mit uns zu gehen? Wollen Sie gleich von Bolfstädt aus hinkommen oder zu uns? Wir warten bis um diese Zeit auf Sie. Leben Sie wohl, ich hosse, wir sehen uns bald. Sollten Sie nichts Nöthiges mehr zu thun haben, so könnten Sie ja auch eher kommen. Doch dies machen Sie, wie es Ihnen eben recht ist. Abieu.

Lotte.

# . 40.

Zwischen fünf und sechs werbe ich in Kumbach sein und mich ben Gefahren einer Seereise beswegen aussetzen. Hätten Sie im Sinn, Kaffee bort zu trinfen, und wären früher ba als ich, so bitte ich Sie, nicht auf mich zu warten; benn ich bin eben in biesem löblichen Geschäft begriffen.

Sie haben mir einen Strich durch meine Rechnung gemacht, daß Sie schon diesen Vormittag gebeichtet. Ich bilbete mir ein, es geschehe erst gegen Abend, wie bei uns, und hatte mir schon vorgesest, Ihnen mit einer Beicht von meiner Composition auszuwarten. Ich war eben, als Ihr Billet kam, beschäftigt, Ihre Sünden zusammenzuzählen, und hatte schon ein artiges Häussein beisammen, vorzüglich Unterlassungsstungsstunden.

Wie Ihr Billet kam, vermuthete ich, Frau v. Stein sei gekommen. Hier folgt auch Amalgunde. Ich habe sie boch durchblättert, weil sie etwas von Hererei enthält. Es ist eine Quelle darin; wenn man hineinsteht, erblickt man sich in der Gestalt, die man in der Jukunst haben wird. Einen solchen Spiegel wünscht' ich mir auch. Ich möchte gar zu gern wissen, ob gewisse Sachen künstig sein werden, die mich jest sehr beschäftigen. Leben Sie recht wohl. Also auf den Abend.

€.

41.

Es war boch ein falscher Schreden mit bem Regen, und ich kam recht gut nach Hause.

Wie ficht es aber mit der heutigen Partie nach Grumbach? Wann muß ich bei Ihnen sein? Ich schicke Ihnen beswegen die Estafette.

Bitten Sie boch die Mama recht schön, daß Sie mir erlaube, durch diese Holy Bible mein Andenken bei ihr zu stiften. Ich weiß, daß Sie Lust hatte, sie englisch zu lesen; und schon längst hat der tägliche Versall des wahren Christenthums im Lengeselbischen Haus wie eine Zentnerlast auf meinem christlichen Herzen gelegen! Ich stifte dieses zur Beförderung der wahren Gottseligkeit — und der englischen Sprache.

Ihrer Schwester muß ich die Kirschen heute schulsbig bleiben, weil — ich für mich felbst keine habe ausssindig machen können. Aber bestellt sind sie — und effen-muß sie sie, da ist keine Gnade. Leben Sie recht hübsch wohl! Abieu.

ල.

In die eben erwähnte englische Bibel (The holy bible, containing the old and new testaments; Leipzig, printed for John Grosse's heir 1746) schrieb er Folgendes:

Nicht in Welten, wie die Beisen traumen, Auch nicht in bes Bobels Paradies, Richt in Himmeln, wie die Dichter reimen,
— Aber wir begegnen uns gewiß.

Bolffiabt ben 2. August 1788 von Friedrich Schiller jur Erinnerung.

Nach Schillers Tob erhielt Lotte biese Bibel von ihrer Mutter zum Geschenk. Und kein Tag verging seitbem, wo sie nicht nach dem Frühstud vor ihr aufgeschlagen auf ihrem Tischehen lag und nicht ein Kaspitel baraus gelesen wurde.

#### 42.

. 7.

Schönen guten Tag! Eben wollten wir Ihnen sagen lassen, baß wir heute nicht nach Grumbach (wie Sie sagen), sondern lieber den Kasse im Baumgarten trinken wollen, weil Frau von Stein den Abend kommen will und wir Sie da empfangen wollen. Rommen Sie also wann Sie können, wir warten auf Sie; aber kommen Sie nicht zu spät, sondern gegen sünf Uhr, dächte ich, wenn es nicht indiskret ist, so gerade über Ihre Zeit gedieten zu wollen. Gegen sieden kommt die Stein erst. Da können wir doch in den zwei Stunden manches Schöne aus det Geschichte hören; vergessen Sie ja nicht, sie mitzwiringen. Ich habe nach dem gestrigen schönen Spiel den Schnupsen ärger, aber et wird hosse ich bald vergesmn. Leden Sie wohl, sieder

Freund. Roch eins. Meine Mutter will Ihnen mundlich banken für bie schöne Bibel und wir für Ihre Sorge wegen unserm Glauben.

8.

### 43.

Es ift mir leib, daß Ihnen nach dem gestrigen Ausgang nicht wohl war; billig hätten Sie für die angenehmen Stunden, die Sie und gaben, nicht leiden sollen heute früh. — Ich habe die ganze Nacht von Wilhelm von Oranien geträumt. — Da das Wetter noch so wenig milbe ist, so ist's wohl Ihrer Gesundheit zuträglicher, daß ich Sie heute nicht sehe, aber lieb ist's mir nicht. Wir haben unsre ziemlich unbedeutende französische Gesellschaft; wie es da zugehen wird weiß der Himmel! Wir wollen Ihrer recht oft benken. Abieu.

Schiller zog in ber erften Hälfte bes August von Bolfstäbt nach Rubolstabt. Am 1. September schreibt er an Körner: "Ich wohne seit einigen Wochen in ber Stadt selbst, weil das üble Wetter und die kalten Abende mir das Nachhausegehen nach Bolkstädt zu beschwerlich

gemacht und mir auch öfters Schnupfen zugezogen haben. Diese Leichtigkeit in Gesellschaft zu gehen trägt nun freilich nicht sehr zur Beförderung meines Fleißes bei, doch komme ich auch nicht aus der Uebung."

Bom ersten Morgen seines Aufenthalts in Rubolsstadt ift bies Briefchen an Lotte:

#### 44.

Einen recht schone nachbarlichen Gruß und guten Morgen! Schon oft habe ich mich heute zum Fenster herausgelegt, um etwas Lebenbiges an Ihren Fenstern sich regen zu sehen, aber ba führt ber Himmel häßliche Bäume und Schilbe an ben Wirthshäusern bazwischen, baß man nichts sehen kann. Ich habe heute schon recht oft Ihrer gebacht und in Ihrem Cuchullin habe ich auch gelesen. Es sind Feinheiten in gewissen Stellen ber Uebersehung, die bas Gepräg Ihrer Seele tragen und vielen Andern wurden entgangen sein.

Was werben Sie heute Bormittag vornehmen? Was macht ber Kopf? Es ist heute wieder ein recht freundlicher Tag, der mich ganz erheitert. Ich fühle mich in Ihrer Nähe und es ist mir wohl. Wüßte ich num auch, daß Sie meiner gedächten, so hätte ich alle Ursache recht vergnügt zu sein.

Mein Logis hatte gar feinen Fehler, wenn es 36nen gegenüber mare. Ich brachte bann Spiegel in meinem Zimmer an, baß mir Ihr Bilb gerabe vor ben Schreibtisch zu stehen kame, und bann könnte ich mit Ihnen sprechen, ohne baß es ein Wensch wüßte — Abieu. Arbeiten Sie nicht zu sleißig an Ihrem Flor ober was es ist für morgen.

€.

#### 45.

Ich sitze eben und schreibe bei meiner Schwester an bem schönen Forstaufsat, und hatte gar keine schönen Bilber in meiner Seele; dachte an Pachtgüter, Holzsschläge u. s. w., als Ihr Billet kam. Den guten Morsgen nehmen Sie recht herzlich wieder zuruck von mir; ich habe mich auch schon gefreut, daß Sie so nahe bei und sind. Ich habe gut geschlasen und mein Kopf ist besser.

Eben fällt meiner Schwester ein, daß sie Ihnen noch Geld schuldig ist; um es nicht noch einmal zu versgessen, schiaft sie es Ihnen. Wir sehen uns doch heute, ehe Sie zum Souper auf den Bogelschießplatz gehen? Ich hosse es. Abieu, Abieu, lieber Freund! Ich denke recht oft an Sie.

Es kam die Rachricht vom Tod der guten Frau von Wolzogen, die für Schiller so viel gethan! Lebhaft Antheil nehmend und so gut sie konnten ihn tröstend, schrieben die beiben Schwestern sowohl als Schiller an Wilhelm von Wolzogen. Wir lassen die drei Briefe so wie die Antwort des ihnen so nah verbundenen Freundes hier folgen.

#### 46.

Die Nachricht, die und Schiller brachte, war traurig! Lieber Freund, ich fühle es mit Ihnen, wie es weh thun muß. Aber ihr geschah wohl; was ist das Leben ohne das Gesühl der Gesundheit, und mit so vielen Leiben ist's nur ein Schatten von Dasein. Sie verloren viel, aber Sie sind nicht allein, Ihr Herz soll seine Leere sühlen, wir sind ja noch in der Welt und lieben Sie. Ich glaube, es ist besser, Sie kommen noch zu und, als daß Sie da so allein sind; thun Sie's also und kommen sogleich.

Leben Sie wohl! Ich mußte auch schreiben, benn ich möchte Sie gern fühlen lassen, baß ich warmen Antheil an Ihrem Schicksal nehme. Sie wissen es, daß ich so benke, aber boch sage ich's Ihnen gern. Also sehen wir uns boch noch einmal, ehe Sie sie sich so weit von uns entsernen; ich bächte nicht, daß Sie so viel Geschäfte

hätten, die es nicht thunlich machen. — Leben Sie noch einmal wohl, wir sehen uns bald, lieber Freund. Lotte.

#### 47.

# 10. August 1788.

Lieber Freund, Du weißt was ich Dir sein möchte, und wie ich wünsche die Stelle Deiner theuren Mutter in Deinem Herzen zu ersehen. — Trage ihren Berlust, wie es uns der Glaube an eine andre Welt lehrt — Daß sie vielen Schmerzen entnommen ist — dies diene Dich zu beruhigen. Ach, wenn Schmerzen dies schnelle stüchtige Leben drücken, dann dünkt es uns wohl lang und Alles verschwindet in körperlichen Leiden. Wohl benen die ruhen! — Lieber, anstatt daß Schiller zu Dir käme, komme Du lieber selbst noch zu uns — nichts dient eher trübe Bilder zu entsernen, als Entsernung von dem Ort, wo sie uns rührten — ich bitte Dich, komme!

Schiller felbst ist außerst bewegt über ben Berlust Deiner Mutter, er wurde Dir ihn in Meiningen selbst nur lebhafter zurudrufen. Ein- paar Tage des Lebens unter uns, ich hoffe es, lieber Freund, werden Deiner Seele eine andre Stimmung geben, und Du wirst Deine

Reise mit mehr Ruhe antreten. Es ist meinem Herzen süß, und ich bin stolz auf Dich, daß Du Deinen Verzlust doch so ebel und männlich trägst — bleibe so. Ach, es ist doch Eigennuß, der die Todten beweint nach den ersten bangen Gefühlen, denen unser Herz unterliegt! — Aber! Lieber, bringe doch Deine Sachen in Meizningen in Ordnung, wenn's möglich ist, so daß Du dann nicht wieder hin mußt und von hier aus gleich Deine Reise antreten kannst. Mache es so — ich bitte Dich — der Abschied war ja einmal überstanden, und wir wollen unser Herz mit dem Glauben des Wiedersehens stärken, um ihn zum zweitenmal ruhiger zu ertragen. — Abieu, Abieu. Neine Mutter und Beulwiß nehmen innigen Theil an Deinem Schmerz. — Abieu, Lieber, Du weißt was Du meinem Herzen bist!

€.

### 48.

# -Rubolstadt b. 10. Aug. 88.

Noch ganz betäubt, liebster Freund, von der traurisgen Rachricht, die Sie mir gaben, setze ich mich, Ihnen zu schreiben. Ja gewiß, eine theure Freundin, eine vortreffliche Mutter haben Sie und ich in ihr verloren; es war ein edles und gutes und äußerst wohlthätiges Schiller und Lotte.

Geschöpf, auch ohne die vielen besondern Ursachen, die Sie als Sohn und ich als ihr Freund haben, dankbar gegen sie zu sehn, auch ohne alles dieses unsrer ganzen Liebe, unsrer aufrichtigen Thränen werth. Ich darf die vielen Augenblicke der Vergangenheit, wo ich ihre schöne liebevolle Seele habe kennen lernen, nicht lebendig in mir werden lassen, wenn ich die ruhige Fassung nicht verlieren will, in der ich Ihnen gerne schreiben möchte. Aber ihr Andenken wird ewig und unvergestlich in meiner Seele leben, und alle Liebe, die ich ihr schuldig war, und alle herzliche Achtung, die ich für sie hegte, soll ihr ewig gewidmet bleiben.

Mein und unser Aller Trost ist dieser, daß sie durch biesen sansten und geschwinden Tod vielem Leiben entsgangen ist, das ihr unausbleiblich bevorstand. Ihrer Kinder und ihrer Freunde Herz wurde weit mehr dabei gelitten haben, wenn sie ein hossnungsloses und martervolles Leben hätte fortleben mussen, ohne Aussicht von Besserung; und ein langes körperliches Leiben, liebsster Freund, wurde gewiß endlich ihren Geist darniederzgedrückt und den Muth gebeugt haben, mit dem sie allem Unglücke troste. Lassen Sie uns das ein Trost seyn, denn wir beide sühlen, daß ein schmerzvolles, halbes Dassein ein traurigeres Loos ist als der Tod. Ihr Muth und Ihre Gelassenheit bei diesem Berluste hat mich insnigst deruhigt; wir können, was uns lieb und theuer ist,

beweinen; aber eine eble und mannliche Seele erliegt bem Rummer nicht. Alle Liebe, bie mein Berg ihr gewidmet hatte, will ich ihr in ihrem Sohne aufbewahren, und es als eine Schuld ansehen, die ich ihr noch im Grabe abzutragen habe. Wir find schon langft burch bie gartlichste Freundschaft gebunden; laffen Sie uns biefes Band mit brüberlicher Herzlichkeit fortsegen und wo möglich noch fester knüpfen. Wir wollen einander wie Brüber angehören. — Ach! fie war mir alles, was nur eine Mutter mir hatte fein fonnen! Beruhigen Sie Charlotten; dieser Schlag wird sie sehr hart getroffen haben. Bor allen Dingen aber, lieber Freund, fommen Sie hieher in unfre Arme. Sie brauchen Mittheilung, Beruhigung, Zerftreuung. Finden Sie fie bei uns! Wenn ich auch nach Meiningen fame, wurden wir uns recht genießen? Wurben wir nicht beibe von außen gebrückt und niebergeschlagen werben. 3ch fenbe Ihnen biesen Expressen, weil ich fürchtete, bag bie Post zu langsam sein wurde. Laffen Sie mich burch ihn erfahren, daß Sie auf einige Tage fommen wollen, fo gebe ich Ihnen bis Ilmenau entgegen, um Sie zu empfangen. Ihre hiefigen Freunde sehnen sich herglich barnach, Ihnen etwas zu sein; sie sehnen sich nach Ihrer Kommen Sie ja. Wir wollen suchen, Befellschaft. Ihnen Rube und Beiterfeit ju geben. Wir verlaffen uns barauf, Sie späteftens ben Donnerstag bei uns ju

sehen. Suchen Sie aber alle Geschäfte, hie Sie in Meiningen noch vorsinden könnten, zu berichtigen, daß Sie unmittelbar von hier nach Stuttgart zuruck gehen und also besto länger bei und bleiben können. Sobald mir der Bote Antwort bringt, werde ich mich aus Pferd sehen, um Ihnen nach Ilmenau entgegen zu gehen. Ich sehne mich nach Ihnen. Wenn wir und sprechen, so werde ich Sie auch überzeugen können, daß ich Ihnen hier mehr sein kann als in Meiningen. Mit dem Gebichte würde es jest ohnehin zu spät sein, da die Beerzbigung vorbei ist. Ihr Brief war vier Tage unterwegs; aber ich habe eine andere Idee, das Andensen der guten Mutter zu ehren, die ich Ihnen mündlich mitsthellen will. Kommen Sie ja, liebster Freund. Wir sehen Ihnen mit Sehnsucht entgegen.

Schiller.

# **49.** •

Meinungen ben 12. Aug. 88.

Wie viel Freundschaft Bruderliebe ift, fühl' ich jett lebhafter als jemals. Ja, lieber Schiller, wir wollen Brüder sein, es uns nicht in freudigem Taumel bes Wahnes, sonbern bei bem Andenken unfrer verstorbenen Freundin, unfrer Mutter, zuschwören. Ich kann Dir

nicht so viel sein, als Du, Bruber, Freund meiner Mutter, mir bist, aber auf die Unerschütterlichkeit meisner Freundschaft und Liebe kannst du rechnen. Festigsfeit im Charafter traue ich mir zu, und rechne dies einzige Verdienst mir hoch an, um nicht zu viel zurückzubleiben gegen Dich.

3ch foll zu Euch kommen, barum bittet 3hr mich, und versprecht mir Trost und Beruhigung. Wie fehr gerührt bin ich burch Deine Freundschaft, Befter; bieses mußte ich schon vorher, daß ich in Eurer Mitte alles finden wurde, was ich hier vermisse — Theilnahme — und eben beswegen fühlte ich meine traurige Lage boppelt ftart, bag ich mir biefen Troft verfagen Wie leib muß es mir baber fein, baß neben bem, was ich mir felbst versagen muß, ich auch Eurem Verlangen nicht nachleben kann — bies schmerzte mich in bem Augenblid, als ich Deinen Brief las. Allein bas unbegrenzte. Zutrauen in beine Freundschaft und die gewiffe Ueberzeugung, daß Du selber weißt, wie viel Du mir bift, und jest worden bift, beruhigt mich. Ich weiß, lieber Schiller, wenn ich Dich bate, fogleich nach Empfang meines Briefes hierher ju tommen, Du wurbest es thun; aber es ware- Deine Freundschaft mißbraucht — und boch fällt es mir fo schwer, mich von hier zu trennen, ohne Dich noch einmal zu sehen, und fo vieles mit Dir ju reben.

3ch muß biesmal Deine Gute migbrauchen Komm zu mir, weil ich gang unmöglich zu Dir fommen fann; bann wirft Du Dich auch überzeugen, baß ich mahr rebete, Rur 3. B.; feit bem 20ten wartet bes Herrn von Waltter Equipage in Strafburg auf mich - und ich kann erft ben 4ten bort fein - hier wartet ebenfalls Equipage auf mich. Ich wollte Dir im Anfang sogleich ein Pferd mitschicken, allein es fiel mir boch ein, daß es beffer ware, wenn Du borten ein Bferd mitnahmft, weil Du leichter hierher fommen fannft. Morgen früh geht ber Bote weg — Donnerstag Nachmittag ift er bei Dir. Freitag Mittag reitest Du bis Ilmenau ben andern Tag, Sonnabend gegen vier Uhr bist Du hier — Da bleibst Du bei mir bis — so lange Du willst - unterbeffen pade ich ein und wir reisen miteinander aus, aber leiber entgegengesette Wege. Fällt es Dir aber zu beschwerlich, lieber Schiller — Run ich bin gewohnt, daß mir das nicht wird, was ich muniche.

Ich habe Dir tausend Sachen zu sagen, und weiß jest keine, als daß ich Dich bitte, zu kommen.

Meine Schwester ift bei mir. Wie freue ich mich, Dich zu feben.

Seit Schiller in Rubolstadt war und bei den Freundinnen die Abende zubringen konnte, lasen sie zusammen den Homer. Caroline erzählt: "Jum erstenmal lasen wir den ganzen Homer, von dem und nur Bruchstüde bekannt waren. Schiller las und Abends die Odossee vor, und es war und, als rieselte ein neuer Lebendsquell um und her." Schiller schreibt (am 20. August) an Körner: "Ich lese jest sast nichts als Homer. Ich habe mir Boß's Uedersetzung der Odossee kommen lassen." Es war die erste Ausgade von 1781, die er sich anschaffte, — in einem solid in Leder gebundenen Exemplar, das Lotte, so lange sie lebte, immer besonders werth hielt, aus dem sie sich noch in ihren spätetn Iaheren gern vorlesen ließ.

Aus biefer Zeit ihrer Letture bes Homer find bie folgenden Billets, mit ben hometischen Reminiscenzen, bie sie scherzend eingestochten.

# 50.

Guten Morgen, lieber Freund. Wie geht es Ihnen heute? Ich hoffe, Sie haben, als die dämmernde Frühe mit Rosensingern erwachte, noch ruhig geschlummert, und das Uebel hat sich gelegt. Ich hätte. Ihnen gern eine Nacht Schlaf aufgeopfert, dachte ich heute früh; und hätte mich gefreut, wenn der Morgen mich schlaflos gefunden hätte, daß Sie dasür ruheten. Ich

habe gut und lange genug im zierlich gezimmerten Bette zugebracht. Ich labe. Sie ein, heute Mittag zu uns zu kommen und Klöße mit uns zu effen. Meine Mutter glaubt, daß es Ihnen nichts schaben könne dies Gericht, und Sie brauchen dabei die Zähne nicht anzugreisen. Sein Sie so gut und schicken die histoire des Favorites mit. Ich hosse, Sie kommen balb; Sie können ganz ruhig auf dem Canapee leben heute, und wir wollen sehen, ob der Himmel was Gutes zu reden eingibt. Abieu.

Q

### 51.

Wie haben Sie benn heute Nacht in Ihrem zierlichen Bette geschlasen? Und hat der süße Schlaf ihre lieben holden Augenlieder besucht? Sagen Sie mir's in ein paar geflügelten Worten — aber ich bitte Sie, daß Sie mir Wahrheit verkündigen. Lügen werden Sie nicht sagen, denn Sie sind viel zu versständig.

Es ist heute wieder ein gar schöner Tag und er wurde noch einmal so schön sein, wenn Sie recht heiter aufgestanden waren, und sich mit und besselben freuen wollten. Sind Sie aber noch nicht ganz gut und nicht frei genug um den Kopf, um sich mit sich selbst zu

beschäftigen, ober zerstreut Sie vielleicht Gesellschaft, so lassen Sie mich's wissen, und wir leben dann den Tag so miteinander hin — schwazen, lesen und freuen und, daß wir zusammen in der Welt sind.

Was macht Ihre Schwester? Klappert ber Panstoffel schon um ihre zierlichen Füße, ober liegt sie noch im weichen, schöngeglätteten Bette? Abieu.

Sind Sie noch nicht aufgestanden, so lassen Sie mich nur mundlich wissen, wie Sie die Nacht zugebracht haben. Lassen Sie auch den Garten aufschließen, ich habe eine Versuchung, ein bischen darin herumzuwandeln. Leben Sie recht wohl!

52.

Recht schönen Dank für die geflügelten Worte. Mein Kopf ist leichter, und ich habe ziemlich alles Uebel verschlasen. Der Garten ist auf. Kommen Sie also. Ich glaube, es wird mir nichts schaden, daß ich auch ein bischen hineingehe; ist mir's nicht gut, so wird mich mein Arzt zurück schicken; nicht wahr? Ableu, wir sehn uns balb!

53.

Bon Wolzogen recht viel Guiße. Er hat mir geschrieben, und Ihrer Schwester ober Ihnen vermuthlich auch? Meiningen hat er jest verlassen.

Anch Frau von Kalb empfiehlt sich Lottchen. Sie schreibt aus Völkershausen, einem Gut ihrer Tante Stein. Anfangs September wird sie abreisen. Sie hat sich auch einige Tage im Babe zu Brüdenau aufgehalten. Das sind meine Reuigseiten, nun möchtk ich auch die Ihrigen wissen.

Wie haben Sie benn auf bas Ständchen geschlafen und was machen Sie heute? Auf Stolbergs Iliabe schlief ich so sest wie Lottchen auf die Odyssee, wenn ich sie vorlese. Aber heute müssen Sie mir wieder von diesem Opium nehmen, ich kann Ihnen nicht helsen. Wann kann man Sie denn am besten sehen und genießen? Daß ich mich im voraus darauf freuen kann. Hat Frau von Siein geschrieden und ist es entschieden, wann Sie gehen? Ableu. Ableu.

54.

Daß Sie gut geschlafen und schöne Sachen gehört haben, freut mich. Ich habe von Wolzogen einen Brief bekommen, der auch mit an meine Schwester war. (Kürzer hätte ich sagen können: wir haben einen Brief bekommen.) Bon Kochberg habe ich noch kein Wort gehört. Wir sind den ganzen Tag zu sehn. Wenn es schön Wetter wird, so wollten wir nach Schaale gehn; da ließe sich auch schön lesen. Wenn es aber regnet, so bleiben wir friedlich im Hause zusammen, und freuen und über Ulysses und die liebliche Penelope. Abieu, Abieu. Ich bin recht munter und das Opium wird nicht wirken.

\_ Ω

55.

Guten Morgen, l. Freund. Was machen Sie? Wie lebten Sie gestern? Ich war doch froh, nach Hause zu kommen, und heute sit mir gar warm im Kopse. Haben Sie etwas an Frau von Kalb zu bestellen? Ich schreibe ihr heute; und auch an Wolzogen schreiben wir. — Wenn es so regnet, so gehe ich morgen nicht nach Kochberg. Ich möchte, es wäre so nahe wie Volkstädt!

Aber es hat Alles sein Gutes; und sich an Dinge, die einem unangenehm sind, gewöhnen zu letnen, ist wohl weise. Es ist eigentlich nicht weit; in zwei Stunden könnten wir uns doch sehen; es ist eine kleine Entsernung gegen acht ober wohl gar noch mehr. Ich hoffe, wir sehen uns heute recht viel. Abieu. Ableu.

£.

# 56.

So haben Sie mir also ben Ball wohlbehalten zurückgelegt! Es ist mir ordentlich lieb, daß er vorbei ist. So sehr ich das Vergnügen meiner Freunde liebe, so wünsche ich Sie doch so selten als möglich auf Bällen. Ich weiß nicht warum — aber ich habe aus eigner Erfahrung, daß ein Vergnügen, das das Blut so unsordentlich erhist, und das die bessern Menschen den armseligen so nahe bringt und mit ihnen vermischt, die seinen Gefühle und die eblern Genüsse des Geistes gern auf eine Zeitlang hinwegschwemmt. Ihr Fall ist dieses nun wohl nicht, — aber die Erfahrung ist mir so geläusig, daß ich mich einer gehelmen Kurcht nicht erwehren kann, wenn ich das, was mir lieb ist, durch eine Reihe sliegen sehe, die mir nicht lieb ist. Doch vor dem Sehen werde ich mich wohl hüten.

Ich Rabe gestern geschrieben und bann bas Leben

bes Pompejus im Plutarch gelesen, das mir große Gestühle gegeben hat, und den Entschluß in mir erneuerte, meine Seele künftig mehr mit den großen Zügen des Alterthums zu nähren. Heute früh war es einer meiner ersten Gedanken, daß — Sie nicht mehr auf dem Ball wären. Wenn ich es könnte — sehen Sie, ich würde so ungerecht sein, und Sie allen andern Menschen mißsönnen. Ich weiß wohl, daß ich kein Recht dazu häbe, aber es ist etwas so gar Schönes — sich das, was einem lieb ist, als sein Eigenthum zu denken, und was ich denke, thut Ihnen ja auch nichts. Lassen Sie mir also immer diese Freude.

Warum erinnern Sie mich baran, baß Sie gehen? Ich mag nicht baran erinnert sein. Eben so wenig an mein eignes Weggehn. Es tröstet mich, daß ich den Tag nicht weiß, daß ich von keinem Termin abhänge, daß es bei mir steht, wie lange dieser Sommer dauern soll. Meiner werden Sie dälder entwöhnt sein, als ich Ursache habe, es zu wünschen, und wenn es weise ist, bei Zeiten darauf zu benken, so bin ich es, nicht Sie, dem diese Weisheit zu empsehlen ist. Abieu. Ich kann Ihnen nichts, als viele Grüße an die Kalb und an Wolzogen auftragen, schreiben werde ich ein andermal. Leben Sie recht wohl. Wenn Sie mir's indessen nicht absagen lassen, so sehe ich Sie nach zwei Uhr. Leben Sie recht wohl.

57.

Was macht Ihre Schwester heute? Ist bas Kopfweh fort? Ich will nicht hoffen, baß sie uns trant
werben wird; wenn es nicht viel besser ist, so schieden Sie lieber zum Doktor, man spricht und hört bann boch
etwas Bernünftiges barüber. Haben Sie auch auf die
gestrige Motion gut geschlasen und von den großen Trauben nichts geträumt? Ist heute Nacht mit dem
Degen in der Schlassammer kein Blut vergossen worden?

Bon Wieland habe ich heute früh einen neuen Theil des Lucian und zwei Bande griechische Trauerspiele bekommen, die Ihnen, wenn Sie sie lesen wollen, zu Diensten stehen. Abieu. Geben Sie mir ein kleines freundliches Lebenszeichen.

ල.

58.

Guten Morgen! Ich banke schön für Ihr Unbenken. Meine Schwester liegt noch im Bette; ich benke, bas Kopsweh soll sich balb geben; sie liest eben in ber Geschichte von bes Kaisers Oktavianus Söhnen. Ich habe gut geschlafen und bin recht wohl, und lasse es in ber Natur stürmen und regnen, benn es ist in mir selbst heiter. Ich hoffe Sie kommen zum Kaffe zu uns, nicht wahr? Wir wollen recht heimlich zusammen sein, und uns freuen, daß wir noch vereinigt sind. Abieu. Abieu.

Q.

#### 59.

Guten Morgen, wie geht es Ihnen heute? Sie sind boch wohl? Sind Sie's nicht, so möchte ich gern freundschaftlich an die Medicin erinnern. Denn Sie sollen immer wohl sein, wünsche ich. Mir liegt ein Schnupsen im Kopfe, der aber gar heilsam ist zuweilen, und kommt er nicht ärger, so klage ich auch nicht. Abieu. Lassen Sie und wissen, l. Freund. Weine Schwester bittet um den Plutarch.

δ.

# 60.

Dank Ihnen, daß Sie sich meiner erinnern. Ich habe ziemlich gut geschlafen. Das Uebrige ist wie gestern, aber meine Seele ist so still und meine Laune so leiblich heiter, daß ich mir diese ruhige Stimmung

burch ein Vomitiv nicht vorfählich zerstören mag. Ich will die Natur so machen lassen und es abwarten. Jest werde ich mich ein bischen in Ihrem Garten umssehen und der Sonne genießen. Suchen Sie aber Ihren Schnupfen los zu werden. Hier ist der Plutarch. Leben Sie recht wohl.

€.

Ende August war Zacharias Becker in Rubolstabt. Schiller schreibt am 1. September an Körner: "Becker hat einige Zeit bei uns zugebracht, und beim Hofrath Beulwitz gewohnt. Man schätt ihn da sehr, und ich muß gestehen, daß ich auch eine sehr gute Meinung von ihm habe, so sehr auch meine Art zu empsinden und zu benken von der seinigen mag verschieden sein. Er ist ein stiller denkender und dabei ebler Mensch, und, wie ich ihn beurtheile, sehr von Vorurtheilen frei. Sein Roth- und Hulfsbuchlein hat eine erstaunliche Ausbreizung erhalten."

Lotte ging bamals auf einige Zeit nach Rochberg.

61.

Alleweile ist die Chaise von Kochberg gesommen, um mich heut Nachmittag zu holen. Da sollen wir also ben Abend nicht zusammen sein! Der bose Genius will es nicht. Ich ware heut gern hier, um Ihrer und Beckers Gesellschaft zu genießen. Kann ich wohl die Riederlandische Geschichte mitnehmen, wenn Sie ste eben nicht brauchen. Es ware artig, wenn Sie noch kämen und mir Ihren freundschaftlichen Segen mitgaben. Vor brei Uhr gehe ich nicht. Kommen Sie also zum Kasse.

62.

# Montag Abend gegen 10 Uhr.

Sie werben wohl jest am Tisch sitzen und sprechen und Ruffe effen, nicht wahr? Und ich muß Ihnen boch auch einen guten Abend wunschen, daß Sie sehen, baß ich Ihrer denke. (Doch das wissen Sie wohl so: Sie wären sonst mein Freund nicht.) Ich bin gestern nicht allein in ben buftern Walbern gewesen. Die lieblichen Götter Griechenlands waren mit mir. Ich las und freute mich ber schönen Stellen und lernte fie: heute habe ich in ber Niederlandischen Geschichte gelesen. — 3ch ware wohl hier, und stille ruhig in ber Einfamfeit, wenn ich nicht bas Gefühl, bag Sie eben in R. find, hatte, und bag ich manche schone Stunde verfaume. Doch so will es bas Schickfal; und Sie kangen ja eben von nichts ab, und fonnten mir die verlornen Tage erseßen. Wir wollen sehen, was die Freundschaft thun will. Ich schreibe verwirrt und unordentlich; aber in einer Ecke des Zimmers ist Hr. und Fr. von Stein und sprechen. Schlafen Sie also wohl und leben froh, und benken meiner oft; und sagen es mir durch einige Insten, was Sie machen.

£.

### 63.

# Dienstag Abend gegen 6.

Guten Abend! Saben Sie iconen Dank für Ihre Das Sie aber boch sehen, bas ich auch schon geftern Ihrer bachte, fo muffen Sie ben Bettel von geftern auch mit lesen. Es freut mich, daß ich Ihnen zu fehlen scheine; so etwas höre ich gern von meinen Freun-Ich sehe oft nach ben Bergen von Rubolstabt, und wünsche herzlich frohe Stunden. 3ch war noch nicht viel im Freien, benn bas Wetter erlaubt es nicht. Wenn Ihnen' ber Gebanke an die Zukunft keine Freuden gibt, fo vergeffen Sie fle; und sehen mit Bebulb, wie es bas Schickfal machen will. Wenn es Sie in unfrer Rabe ließe und frohe schone angenehme Tage gabe, ware ich noch einmal so zufrieben. Es ist ein schmerzliches Gefühl, Menischen bie einem lieb find, so entfernt zu wiffen.

Ich weiß noch nicht eigentlich, wann ich wieder in unsern traulichen Zirkel zurückehre, boch benke ich balb. 3th wollte, wir könnten so Alle hier sein. — Heut habe ich schon gar ernfthaft gelesen im Bacon; seine Gebanken über bie Vorstellung ber Alten vom Pan haben mich intereffirt; er hat aber wohl felbst mehr Sinn hineingelegt, als bie Griechen babei hatten. — Daß Becker fort ift, thut mir leib; benn ich hatte ihn gern noch gesehen. Es ift nun einmal eine unbeständige wechselnbe Welt, und es geht nicht immer so wie wir benken und wunschen. Ich sitze ba in ber Ecke meines Zimmers, und bin gar ernfthaft, werben Sie fagen, nicht mahr? Heute früh glaubte ich, Herr von Stein wurde nach Rudolstadt kommen; und die Frau habe ich nicht recht perstanden gestern Abend, Sie hatten sonft meine Zeilen schon. — Sonntag Abend habe ich noch gar viel meinen Ropf mit Englischsprechen anstrengen muffen; und habe barüber manchen Schwall von Worten, Die Rnebel ftromen ließ, verhort. Er hat wie gewöhnlich viel erzählt. Gestern früh um zehn Uhr sind sie fort. Run Abieu. Leben Sie wohl und benten meiner immer mit freundschaftlichem Herzent.

· Lotte.

# 64.

Ihre Billets haben mir einen recht schönen Morgen gemacht. Gestern schlief ich mit der schönen Hossenung ein, daß ich heute etwas von Ihnen sehen wurde, und Sie haben sie mir erfüllt. Daß Sie gestern mit der Botenfrau nicht schrieben, hat und etwas gewundert, und fast hatt' es uns betrübt; aber wir haben es uns erklärt, so gut wir konnten.

Könnte ich boch zur Verschönerung Ihres Lebens etwas thun! Ich glaube, ich wurde das meinige dann selbst mehr lieben. Was ist ebler und was ist angenehmer, als einer schönen Seele ben Genuß ihrer selbst zu geben; und was könnte ich mehr wünschen, als die lieblichen Gestalten Ihres Geistes anzuschauen und immer und immer und immer und immer und immer und immer und sie es sind.

So leicht kann ich mich nicht in die Rothwendigkeit ergeben, wie Sie, wie es überhaupt Ihr Geschlecht kann. Ich meine immer, ich muffe bas Schickal zwingen; das mich aus Ihrem Zirkel reißen will.

Es freut mich, wenn Sie biejenigen Stude von mir, die mir felbst lieb sind, lieb gewinnen, und sich gleichsam zu eigen machen; dadurch werden unsre Seelen immer mehr an einander gebunden werden.

Ich sehe biese Stude als die Garants unserer

Freunbschaft an; es sind abgerissen Stude meines Wesens, und es ist ein entzüdender Gedanke für mich, sie in das Ihrige übergegangen zu sehen, sie in Ihnen wieder anzuschauen und als Blumen, die ich pflanzte, wieder zu erkennen.

Leben Sie recht wohl, bestes L. Ich möchte gar gerne noch viel mit Ihnen reden; aber ich fürchte in einen Tert zu gerathen, woraus kein Ausgang ist.

Gestern lasen wir in der Obyssee, und eine Scene aus den Phönicierinnen des Euripides hätte uns bald Thranen gekostet. Kommen Sie doch nicht so gar spät wieder! Abieu! Abieu!

€.

#### 65.

Ich wünsche Ihnen einen freundlichen guten Morgen, und schicke den Tom Jones. Es ist heut einmal die Welt ganz lachend, weil die Sonne die Berge so schön erhält; aber der traurige Vorbote des Winters hat schon die Bäume überdeckt; ich fühle dies Jahr seine Ankunft doppelt schmerzlich, weil er auch Sie von uns trennt! Wir werden Ihre Abwesenheit sehr fühlen, l. Fr.; je mehr ich mir's denke, desto weniger kann ich mich leicht unter die Nothwendigkeit fügen, wie Sie

### 64.

Ihre Billets haben mir einen recht schönen Morgen gemacht. Gestern schlief ich mit ber schönen Hofffnung ein, daß ich heute etwas von Ihnen sehen wurde, und Sie haben sie mir erfüllt. Daß Sie gestern mit ber Botenfrau nicht schrieben, hat und etwas gewundert, und fast hätt' es und betrübt; aber wir haben es und erslärt, so gut wir konnten.

Könnte ich boch zur Verschönerung Ihres Lebens etwas thun! Ich glaube, ich wurde das meinige dann selbst mehr lieben. Was ist ebler und was ist angenehmer, als einer schönen Seele ben Genuß ihrer selbst zu geben; und was könnte ich mehr wunschen, als die lieblichen Gestalten Ihres Geistes anzuschauen und immer und her zu suhlen! Sie sind nicht allein glücklich, wenn Sie es sind.

So leicht kann ich mich nicht in die Rothwendigkeit ergeben, wie Sie, wie es überhaupt Ihr Geschlecht kann. Ich meine immer, ich muffe das Schickal zwingen; das mich aus Ihrem Zirkel reißen will.

Es freut mich, wenn Sie biejenigen Stude von mir, die mir selbst lieb sind, lieb gewinnen, und sich gleichsam zu eigen machen; dadurch werden unfre Seelen immer mehr an einander gebunden werden.

3ch febe biefe Stude als bie Garants unserer

Freundschaft an; es sind abgerissen Stude meines Wesens, und es ist ein entzüdender Gedanke für mich, sie in das Ihrige übergegangen zu sehen, sie in Ihnen wieder anzuschauen und als Blumen, die ich pflanzte, wieder zu erkennen.

Leben Sie recht wohl, bestes L. Ich möchte gar gerne noch viel mit Ihnen reden; aber ich fürchte in einen Tert zu gerathen, woraus kein Ausgang ist.

Gestern lasen wir in der Obhssee, und eine Scene aus den Phonicierinnen des Euripides hätte uns bald Thranen gekostet. Kommen Sie doch nicht so gar spät wieder! Abieu! Abieu!

€.

## 65.

Ich wünsche Ihnen einen freundlichen guten Morgen, und schicke den Tom Jones. Es ist heut einmal die Welt ganz lachend, weil die Sonne die Berge so schön erhält; aber der traurige Vorbote des Winters hat schon die Bäume überdeät; ich fühle dies Jahr seine Ankunft doppelt schwerzlich, weil er auch Sie von uns trennt! Wir werden Ihre Abwesenheit sehr fühlen, I. Fr.; je mehr ich mir's denke, desto weniger kann ich mich leicht unter die Nothwendigkeit fügen, wie Sie

sagen, daß unser Geschlecht eher könnte. Gestern Abend habe ich noch in der Anthologie gelesen, und der schwersmuthige Ton, der in Ihren Gedichten herrscht, that mir weh. Ich möchte, Sie sähen die Welt immer heiter an, und das Schicksal gabe Ihnen nur Freuden! Sie sagten mir, Sie hätten das Stuck vom D. M., wo die Götter Griechenlands stehn; wollen Sie mir es schicken, wenn Sie's zur Hand haben? Ich hosse wir sehen uns heut Abend. Abieu!

ę.

### 66.

Wenn Sie eben nichts zu thun hätten, so könnten wir jest eine Promenade machen, weil es so schön ist. Der schöne Cour-Tag ist bei uns zu Ende. Wir sind schon lange wieder zu Hause. Abieu!

g.

# 67.

Können Sie benken, daß der lang erwartete La Roche hier ist; und wir sind eben allein; ich benke aber, er bleibt bis morgen, da er boch eigentlich meine Schwester kennen lernen soll. Es wäre gat schön, wenn Sie famen und ben Abend bei uns waren, und uns hals fen unterhalten ober sich unterhalten ließen. Es scheint ein guter Mensch. Lassen Sie sich doch in der Porte-Chaise hertragen.

Q.

Der Verkehr mit den Freundinnen war wieder gestört, Schiller mußte das Zimmer hüten. Er schreibt an Körner am 1. Oktober: "Eben sange ich an, mich von einem rheumatischen Fieder zu erholen, das sich in ein Zahngeschwür ausgelöst und mich einige Wochen mit allen Plagen, besonders mit wüthenden Zahnschmerzen gemartert hat. Ich weiß nicht, was ich lieder aussstehen möchte als das letztere — es hat mir alle Freude und Lust zum Leden gestohlen und meinen ganzen Kopf verwüstet. Zeht ist der Schmerz vorbei, das Gesicht aber noch geschwollen, und ich sange allmälig an, mich wieder in meinen Geschäften umzusehen."

68.

Ich gratulire zu bem liebenswürdigen Besuch, und banke Ihnen, daß Sie mich wollen baran Antheil nehmen laffen. Glauben Sie mir aber, daß, wenn ich meinen Kopf aus dem Verbande (ber ihn so did macht

wie Bobe um ben Leib ist, und bas will viel sagen!) herausthun könnte, so würde ich es um meines eignen Vergnügens willen schon gethan und mich zu Ihnen verfügt haben, ohne den theuren Sohn meiner angebeteten La Roche erst zu erwarten. Im Ernste, ich muß für heute auf aller Menschen Umgang noch Verzicht thun, wobei die Welt und meine Freunde um so weniger verlieren, da ich nicht einmal deutlich und verznehmlich sprechen kann. Das kann Ihnen niemand besser bezeugen als mein Ludwig, denn verlange ich zu trinken, so bringt er mir die Pseise, und will ich Thee, so prässentirt er mir die Pantossel. Lassen Sie sich von dem jungen Herrn von der Reise erzählen, und sagen es uns morgen wieder. Ableu!

**S**.

### 69.

Guten Morgen! Ich hoffe Sie haben gut gesichlafen heute Nacht, und find wieder besser, daß wir Sie heute sehen können. Ich soll Ihnen viele Grüße von meiner Schwester sagen, und ob Sie nicht wollten die Güte haben, ihr bis morgen die Bogen von der Niederländischen Geschichte, die Sie und letzt lasen, zu schieden. Sie kommt morgen Mittag wieder mit Fr.

von Stein. Ableu! Ich wünsche, daß wir heute den Abend zusammen verleben!

Q.

Sein Sie so gut und geben die Geschichte ber Frau gleich mit; aber lassen Sie sie einwickeln, daß ste nichts darauf bringt. Abieu. Abieu.

#### 70.

Ich habe biese ganze Nacht geschlasen und ber Schmerz hat sich auch verloren. Mein Backen aber ist noch immer geschwollen und muß also unter strenger Berwahrung gehalten werben. Das Ausgehen hat mir neulich geschabet, lieber will ich mich also noch einen Tag zu Hause halten, um mich der solgenden besto besser zu versichern. Sein Sie recht schön von mir gegrüßt, und mögen gute und frohe Geister Sie heute umschweben. Der Schwester, hosse ich, haben Sie mich recht freundlich empsohlen. Ich hab' ihr die Bogen gesschickt. Abieu!

71.

3ch muß Ihnen auch noch ein Wort sagen, lieber Freund, und eine gute Racht munschen. Haben Sie Dank für Ihr Anbenken und bie Rucken. Es brauchte nicht so etwas, um Sie unter uns zu verseten. fibe eben und lefe meiner Mutter vor; es ift ein einsamer trauriger Abend, beren wohl noch manche in ber Welt so kommen könnten. Man muß sich auf Alles in bem Leben vorbereiten, fagt bie Beischeit. Nun herzlich gute Racht; meine Mutter grußt Sie schon. 3ch hoffe ber Backen soll boch heute Nacht fo gut werben, bag wir Sie morgen feben. Abieu. Schlafen Sie wohl. Ich habe heute einen Höflichkeitsbefuch abgelegt und bort über Lavater gestritten.

. Q.

#### 72.

Seien Sie mir recht schön gegrüßt! Heute Abend hoffe ich, sollen wir uns wieder sehen; es kommt mir vor wie viele Wochen, daß wir nicht mehr beisammen waren. Das Wetter ist gar schlecht, daß ich zweisle, ob die Kochberger Damen kommen. Ist La Roche noch hier geblieben? Vermuthlich, und ich habe die Aussicht,

ihn auch noch zu sehen. Bon ber Rieberland. Gesschichte habe ich wieber einige Bogen erhalten, die wir morgen zusammen lesen können, benn endlich hat der Allmächtige die. Junge wieder gelöst. Ich habe gut geschlasen, aber etwas lange, weil ich nach zwei Uhr erst zu Bette ging.

Leben Sie wohl, freundliches Lolochen!! Laffen Sie mich von Ihnen hören, daß Sie heiter und wohl auf find. Grußen Sie mir Ihre- Mutter auch recht schön. Abieu.

€.

## 73.

Daß Sie wieder besser, freut mich sehr, und Sie sollen und willsommen sein heute. Kommen Sie aber nicht so spät. Ich glaube, La Roche wird Ihnen nicht zuwider sein. Es ist ein bescheibener junger Mensch, und sindet, däucht mir, die Schriftstellereien seiner Mama nicht gut. Ich bildete mir ein, er sei eitel darauf; daß er's nicht ist, ist ein gutes Zeichen. Frau von Stein kommt nicht, aber meine Line um zwei Uhr. Es war ein Misverständniß, sonst wäre sie eher geskommen. Es däucht mir auch lang, daß wir Sie nicht

sahen. Gut, daß es besser ist! Abieu, Abieu! Ich war heute schon auf dem Schloß bei meiner Schwägerin. Wir wollten La Roche gern die Gegend zeigen. Wie ich Ihr Billet besam, wollte ich eben schreiben und nach Ihnen fragen.

8-

#### 74.

### 5. October 1788.

Was machen Sie? Sind Sie heute nicht auch spazieren gegangen? Ich bin heute nach langer Zeit zum erstenmal wieder ausgeslogen, und weil ich meine Papiere und Manuscripte in Bolfstädt schon längst habe in Ordnung bringen wollen, so habe ich mich bei diessem schönen Wetter herausgemacht. Es ist hier doch freundlich, und wenn man eine Zeitsang in der Stadt gewohnt hat, kann es einem auch wohl in Bolfstädt gefallen. Ich habe Lust, einmal wieder einen Morgen hier zuzubringen, und bleibe vielleicht heute hier, in welchem Fall ich Ihnen eine gute Nacht wünsche.

Heute war noch ein schöner Sommertag — es war ber lette freundliche Blid eines lieben Freundes, der von uns scheiben will. Anstatt mich zu erheitern, hat er Traurigkeit in mir zurückgelassen, er hat mich auch an eine Trennung erinnert, die mir balb bevorsteht. Er ist hin, dieser schone Sommer, und viele meiner Freuden mit ihm! Sie gehen dieser Tage auch wieder, und eines Theils ist das für mich gut. Machen Sie aber doch, daß Sie bald wieder zurücksommen, — daß ich noch Abschied wenigstens von Ihnen nehmen kann. Ich weiß nicht, ich habe keinen großen Glauben an die Jukunst. Ist es Ahnung? oder ist es nur schwarze Laune? Heben Sie dieses Billet doch auf. Vielleicht ist es Ahnung, aber ich mag heute nicht weiter daran denken.

Leben Sie wohl, grußen Sie mir auch die Schwesfter recht schön. Abieu.

ල.

## 75.

Guten Abend! Es ist mir nicht lieb, daß Sie heute nicht mit uns sind, l. Fr. Mir ist es lang, daß wir keinen traulichen Abend zusammen verledt haben. Wenn wir nicht gedacht, daß Ihnen die Luft schaben möge, so hätten Sie müssen Kaffe mit uns im Garten trinken. Wir waren da, und dann auf dem Damm. Mir machte die schöne blaue Luft Freude. Aber jest nicht mehr. Ach es ist traurig, daß Sie vom Abschied reden! Oft schon, wenn wir froh zusammen saßen, kam

mir der Gedanke und quakte mich. Gut ist es, daß hoffentlich die Trennung nicht unfre Freundschaft stören wird. Habe ich recht? Mir bleiben meine Freunds, so lange ich sehe daß ich nichts in ihrer Freundschaft verlieren kann, ewig lieb und theuer. Aber wer kann sur Andere stehen? Also Verzeihung für diesen Zweisel! Frau von Stein kommt erst Dienstag; da habe ich ein paar Tage hier noch gewonnen. La Roche geht diese Racht. Kommen Sie doch ja aber morgen bald wieder. Meine Schwester grüßt Sie. Abieu. Abieu.

Lotte.

### 76.

Wollen Sie die Gute haben und mir die Bucher vom Knebel schicken? Ich will sie einpacken. Wir sehn und doch noch ehe wir gehen? Frau von Stein und meine Schwester sind bei Hof; ich bin bei meiner Mutter geblieben; auch hätte es mich genirt, mich wieder auszuziehen. Gegen fünf Uhr fahren wir fort. Leben Sie wohl! Ich bente wir sehen uns noch.

Sie sind nicht einmal zwei Tage von uns und wie lange daucht es mir schon! Dieses kleine Prodchen von Trennung gibt mir gar schlechte Erwartungen von der größern Trennung, die mir bevorsteht. Alles vermißt Sie, aber ich gewiß nicht am wenigsten. Möchten Sie indessen nur recht angenehm leben, und sich manchmal unter uns sehnen!

Gestern Nachmittag haben wir, Ihre Mutter, Ihre Schwester und ich, gar still und herzlich beisammen gesessen und ba sind benn alte Projekte aufgewärmt und neue geschmiebet worden. Aber steht das Schickfal in unsern Händen? Ich freue mich, mir die Zukunft so school zu malen, als ich kann, aber ich kann keinen Glausben dazu fassen.

Leben Sie recht wohl! Die Botenfrau steht vor ber Thure und preffirt. Wollen Sie mich ber Frau von Stein empfehlen und sie bitten, daß sie barm-herzig sein und — Sie nicht zu lange behalten soll. Abieu!

Schiller.

78.

Weil Sie boch so gar lieb sind und fleißig an uns benken, so wollen wir Ihnen das schöne freundliche Wetter in Kochberg auch gönnen; sonst hätte ich im Geist Schnee und Hagel hergewünscht, Sie recht bald wieder zu uns zurückutreiben. Frau von Stein soll mir's nicht übel nehmen, sie weiß sich den Ausenthalt auf dem Lande sehr angenehm zu machen, da sie uns ausplündert. Aber, wie gesagt, es soll Ihnen beiden recht wohl sein beiseinander.

Wolzogen hat heute geschrieben, daß er seit dem 23. Sept. in Straßburg ist, das wird Ihnen die Schwester geschrieben haben. Es freut mich doch, ihn endlich auf der Reise zu wissen. Den Freitag wird mir Hossnung gemacht, Sie wieder zu sehen, hoffentlich nicht auf einen bloßen Besuch in Hasel? Leben Sie recht wohl. Ich habe jest eine gar angenehme Beschäftigung bei meinem Euripides, die mir lieber ist als alle Geisterseher. Abieu. Ubieu.

**S**.

79.

Sonnabend Abends 9 Uhr.

3ch muß Ihnen eine gute Racht sagen. Wie geht es, was machen Sie? Sind Sie wohl und froh, und

genießen der schönen Tage? Ich bin so ganz wohl hier, und freue mich des Umgangs der lieben Stein. Sie ist eine edle Frau, und hat so viele angenehme Talente und Kenntnisse. Aber doch denke ich auch oft an unsern traulichen Zirkel (ob Sie gleich sagen, er sei nicht mehr so). Ich hätte Ihnen mehr geschrieben, aber eben ersahre ich erst, daß die Frau geht. Wiso nur einen freundlichen Gruß. Denken Sie meiner, und sein Sie stoh! Ich nehme gern Theil an Ihren Freuden. Ich lese hier eine artige Reise durch Griechenland; da sinde ich mit Vergnügen, daß die Sitten noch so einsach sast sind als zu Zeiten Homers. Gute Racht!

Q.

### 80.

## Montag Morgens.

Sie sind und heute um eine Stunde näher; das freut mich, wenn ich Sie auch schon nicht sehe. Unter fremden Gesichtern (wo mir überhaupt nie wohl ik) würden wir und doch nichts sein können. Mir ist nur lieb, daß von den acht Tagen, die Sie in Kochberg zubringen sollen, schon  $3\frac{1}{2}$  um sind. Der himmel wird auch von den übrigen helsen.

Was soll die Parenthese in Ihrem Brief? Hab' ich gesagt, daß wir keine traulichen Abende mehr Schiller und Lotte. 5 7 zusammen genießen? Ich habe gesagt, daß die Abende anfangen furz zu werden; und das ist ihre Schuld, nicht die unfrige.

Für Ihr Andenken umd Ihren Brief danke ich Ihnen recht schön. Ich bin also doch in Ihrer Erinnerung? Möchte ich nie ganz darin verlöschen, oder daraus verstrungen werden. Bessere als ich sinden Sie überall, aber ich sordere jeden heraus, od er's besser als ich mit Ihnen meint.

Senießen Sie noch recht schone Tage in Kochberg. Sie sind in sehr guten Händen. Ich habe die Stein sehr lieb gewonnen, seitdem ich ihrem Geist mehr zugessehen habe. Ich liebe den schönen Ernst in ihrem Charafter, sie hat Interesse für das, was sie für wahr hält und was ebel ist. Biele Menschen sterben, ohne je was davon zu ahnen. Auch an Ihnen liebe ich diese Mischung von Lebhaftigkeit und Ernst, und habe beidem schon sehr schöne Stunden zu verdanken.

Abieu, liebste Freundin. Bringen Sie eine freundliche Miene gurud, wenn Sie wieder fommen. Abieu.

**S**.

81.

Rochberg ben 15. Ottober gegen 4 Ubr.

Saben Sie herglichen Dank fur Ihre Zeilen, Die mir meine Schwefter gestern gab. 3ch wollte, Sie waren mit uns gewesen; benn bie Gegend ift so schon! 3ch fat nach ben schönen Bergen von R. hin und grußte Sie im Beift gar berglich. Es freut mich, bag Sie meine Freundin lieb gewonnen. Sie ift gewiß eine vorzügliche Berfon; ich bin ihr mit ganger Seele jugethan. babe gern, daß die Menschen, die mir werth sind, auch meinen Freunden fo find. Warum follte ich nicht Ihrer benten? Glauben Sie mir, baß ich Sie gern immer in meiner Erinnerung haben werbe, und es mich freut, baß ich glauben barf, bag auch Sie mich nicht vergeffen. Möchte nie etwas unsere Freundschaft ftoren! Auch wenn Sie nicht mehr unter uns sind, hoffe ich, wirb uns Ihr Geift nicht gang verlaffen. Trennung ift traurig; aber es ift boch beffer, fich zu fennen, Antheil an einander zu nehmen, als fo in ber Welt zu leben, ohme etwas von einander zu wiffen. - 3ch habe heute Meißig gezeichnet und bas Grab bes Cestius, nach einer Reichmung von Goethe, copirt. Es ift eine melancholische Landschaft. — Freitag hoffe ich sehen wir uns. Es ist recht schon jest; die Sonne wirft eben ihre Strahlen

auf die gelben Zweige eines alten Ulmbaums. Wenn es nicht so herbstlich wäre, so gesiel mir die Welt heute wohl. Ich war auch ein wenig allein im Garten, und freute mich der Sonne. Sie sind wohl jest mit dem Geisterseher beschäftigt? — Ich habe heute einen Brief von Kris Stein erhalten. Herder und die Herzogin sind nun in Rom. In Weimar geht nichts Reues sonst vor. Nun leben Sie recht wohl, lieder Freund, und benken meiner.

ď.

Am 13. November fehrte Schiller nach Weimar zurud. Aus ber letten Zeit seines Aufenthalts in Rusbolstabt find die hier folgenden Briefe.

82.

Rein gewiß! Wir wollen uns diesen Sommer und biesen Frühling nicht reuen lassen, ob er gleich vergangen ist; er hat unfre Herzen mit schönen seligen Empsindungen bereichert, er hat unfre Eristenz verschönert und das Eigenthum unfrer Seele vermehrt. Wich machte er glücklicher als die mehresten, die ihm vorhergegangen sind; er wird mir noch wohl thun in der Erinnerung, und die liebe, holde Nothwendigkeit, denke ich,

foll ihn noch oft und immer schöner für mich wiederbringen. Dank Ihnen für so viele Freuden, die Ihr Geist und Herz und Ihre liebevolle Theilnahme an meinem Wesen mich hat genießen lassen. Lassen Sie ber schönen Hossnung und freuen, daß wir etwas für die Ewigseit angelegt haben. Diese Borstellung habe ich mir frühe von unserer Freundschaft gebildet und jeder neue Tag hat ihr mehr Licht und Gewisheit bei mir gegeben.

Ich bin heute recht wohl auf, ob ich gleich eigentlich nichts habe arbeiten können. Rach Tische sehen wir uns. Die Briefe von R. lassen Sie mich erst mit Gelegenheit aussuchen.

# 83.

Büste ich etwas, womit ich Sie eben so schön an mich erinnern könnte, als Ihre schöne Zeichnung Ihr Bild bei mir lebendig erhalten wird. Dies bedarf zwar keiner außerlichen Hulfe, aber alles Gute und Schöne, wie Sie schon aus dem lieben Evangelium wissen, hat wie die Sacramente eine un sicht bare Wirkung und ein sicht bares Zeichen. Die Zeichnung wird meinem Schreibtisch gegenüber stehen, manchen stillen Abend von mir betrachtet werden, und mir das Bild berer

zurückrufen, die mir hier fo freundlich und wohlthätig vor übergeeilt finb.. Roch einmal haben Sie recht fcbonen Dank bafür! Es gibt mir eine gar angenehme Empfindung, zu wissen, daß Sie fich mit etwas beschäftigt haben, bas mir Vergnügen machen wurde. ba es fich bem Biel nabert, mache ich mir Borwürfe, baß ich nicht beffer mit ben Augenbliden hausgehalten habe, bie ich bei Ihnen gubringen konnte. Oft meine ich Ihnen viel, gar viel, gesagt zu haben, und boch finde ich zu andern Zeiten, daß ich noch weit mehr hatte fagen fonnen und fagen wollen. Wenn indessen nur ber gelegte Grund fest und maffiv ift, so wird bie liebe wohlthätige Zeit noch alles zur Reife bringen. 3ch weiß und fühle, daß mein Andenken hier unter Ihnen leben wird, und bies ift eine freudige Erinnerung für mich. Leben Sie recht wohl.

Ich sehe Sie wohl heute Abend nach Tische noch. Schiller.

## 84.

Dank Ihnen Beiben, daß Sie einen freundlichen Antheil an meinem Geburtstag nehmen. Mir wird er immer vor vielen andern merkwürdig sein, weil Ihre Freundschaft in diesem Jahre für mich aufblühte. Ich hoffe, er ist auch nicht der letzte, den ich unter Ihnen erlede, und der mir durch Ihre liedevolle Theilnahme interessant wird. Ich dense mit Verwunderung nach, was in Einem Jahre doch alles geschehen kann. Heute vor einem Jahre waren Sie für mich so gut als gar nicht in der Welt — und setzt sollte es mir schwer wersden, mir die Welt ohne Sie zu denken. Denken auch Sie immer wie heute! So ist unser Freundschaft unzersstörbar wie unser Wesen.

Daß ich mich in meiner Vermuthung nicht betrosen habe, das gestrige Gebieht wurde Sie interessiren, freut mich ungemein — es beweist mir, daß Ihre Seele Empsindungen und Vorstellungsarten zugänglich und offen ist, die aus dem innersten meines Wesens gegriffen sind. Dies ist eine starke Gewährleistung unserer wechselseitigen Harmonie — und sede Erfahrung, die ich über diesen Punkt mache, ist mir heilig und werth.

Ich wollte wohl auch, daß Sie mir diesen Tag mehr angehörten, als die Umstände es erlauben. Gegen fünf Uhr komme ich gewiß — möchten wir alsbann nur nicht gestört werden. Abieu.

Sie mischen mir ba Guges und Bittres fo. burcheinander, daß ich nicht sagen kann, ob mehr bieses neue Zeichen Ihrer Freundschaft und bieses Pfand Ihres Anbenfens mich rubrt, als bie beutliche Borftellung unfrer Trennung mich nieberschlägt. Bis jest batte ich vermieben, einen Tag zu bestimmen, ob es gleich bei mir entichieben war, bag es biefe Boche fein mußte. Aber ber Zufall kommt mir zu Hulfe, und mir felbst erleichtert es biese Trennung, wenn ich Sie anderswo Reisen Sie also morgen mit Ihrem Onkel. Wir meiß. haben einander nichts mehr anzuempfehlen, nicht, wie ich gewiß hoffe, schon richtig und entschieben ift. Ihr Andenken ift mir theuer und theurer gewiß, als ich Ihnen mit Worten geffanden habe, weil ich über Empfindungen nicht viel Worte liebe. bas meinige, weiß ich, wird Ihnen werth fein. Sie recht wohl! Leben Sie gludlich! Für Ihr schönes Geschenk bank' ich Ihnen sehr. Sie haben aus meiner Seele gestohlen, was mich freut. Sie haben mir ben Rubolstäbter Sommer in biefer Base mitgegeben. Abieu! Abieu! Hindern bie Zuruftungen zu Ihrer morgenden Reise Sie nicht, so wurde ich heute einen Spaziergang vorschlagen. — Doch nein. Es wurde mir ein trauriger Spaziergang sein und beffer wir haben uns geftern für

einige Monate zum lettenmal gesehen. Werben Sie mir gerne von Ihnen Nachricht nach Weimar geben und mich dem Gang Ihrer Seele auch abwesend solgen lassen? Mit dem meinigen, hoffe ich, sollen Sie immer bekannt bleiben. Haben Sie mir etwas nach Weimar auszutragen? Abieu! Abieu! Noch einmal Dank, tausend Dank sür die vielen, vielen Freuden, die Ihre Freundschaft mir hier gewährt hat. Sie haben viel zu meiner Glückseligkeit gethan, und immer werbe ich das Schicksal segnen, das mich hierher gesührt hat.

Ewig Ihr

Shiller.

86.

Gegen 11 Uhr.

So find wir benn wirklich getrennt! Kaum ist's mir benkar, daß der lang gefürchtete Moment nun vorbei ist. Noch sehen wir einerlei Gegenstände; die nämlichen Berge, die Sie umschließen, umgeben auch und. Und morgen soll dies Alles nicht mehr so sein? Mögen Sie immer gute und frohe Geister umsschweben, und die Welt in einem schönen Glanz Sie umhüllen, lieber Freund! Ich möchte Ihnen gern sagen, wie tieb mir Ihre Freundschaft ist und wie sie meine Freuden erhöht. Aber ich hoffe, Sie sühlen

es ohne Worte. Sie wissen, daß ich wenig Worte sinden kann, meine Gefühle zu erklären und sie Andern beutlich zu machen. Aber glauben Sie, daß ich nicht weniger den Werth Ihrer Freundschaft zu schähen weiß. Lassen Sie so oft wie Sie können und Luft haben von sich hören, daß der Gang Ihres Geistes mir nicht fremd wird und ich ihm folgen kann. Es würde die Trennung leichter machen und mir so manchen freundlichen Angenblick geben. Gute Racht! gute Nacht! Leben Sie so wohl als ich's wünsche. Denken Sie gern meiner und oft. Abieu! Abieu!

Lotte.

Noch einen schönen freundlichen guten Worgen von mir. Leben Sie noch einmal wohl, und vergeffen und nicht; nein, dies werden Sie nicht. Abieu. Abieu.

Mir ist's heut früh, als fähen wir uns balb wieber!

Bom 12ten Rovember Abends und 13ten Morgens sind die vorsiehenden Zeilen von Lotte. Die Schwestern suhren nach Erfurt, Schiller nach Weimar. Roch am Tage seiner Abretse und dann gleich von Weimar aus am Tage seiner Antunft schrieb er. Bon nun an sind viele seiner Briese an beide Schwestern gerichtet.

87.

Eben seh' ich Ihren Wagen herauffahren. Es ist mir, als reisten wir miteinander. Ich möchte Ste doch gern heute noch fehen, wär's auch nur von weitem, und einen Augenblick. Die Anstalten zur Reise betäuben mich, und ich werde erst, wenn ich unterwegs bin, zu mir selbst kommen.

Aber, beste Freundinnen, lassen Sie und biese Trennung nicht schwerer benken und machen als sie ist. Die Borstellung unser Wiedervereinigung steht schnell und heiter vor mir. Alles soll und wird mich darauf zurücksühren. Alles wird mich an Sie erinnern und mir theurer sein durch biese Erinnerung.

Möchte ich Sie boch von meiner innigen Freundschaft so lebhaft überführt haben als sie ein Theil meines Wesens geworden ist. Ja, meine Lieben, Sie gehören zu meiner Seele, und nie werde ich Sie verlieren, als wenn ich mir selbst fremd werde.

Abieu! Abieu! Leben Sie recht gludlich. Denken Sie oft meiner, und lassen Sie mich Ihnen nahe sein im Geiste. Abieu. Abieu.

Ewig Ihr

Schiller.

88.

Weimar b. 14. Nov. 1788.

Mein erster ruhiger Augenblick ist für Sie. Ich komme eben nach Hause, nachdem ich mich den ganzen Tag bei den Leuten herumgetragen habe, und für diese Rühe belohne ich mich mit einem recht lebhasten Andensen an meine theuren Freundinnen, die ich heute nicht zu sehen mich gar noch nicht gewöhnen kann.

Dies ift ber erfte Tag, ben ich ohne Sie lebe. Gestern habe ich boch Ihr Haus gesehen und Eine Luft mit Ihnen geathmet. 3ch fann mir nicht einbilben, daß alle biefe schönen seelenvollen Abende, die ich bei Ihnen genoß, bahin sein sollen; daß ich nicht mehr, wie biefen Sommer, meine Bapiere weglege, Feierabend mache, und nun bingebe, mit Ihnen mein Leben zu Rein, ich kann und darf es mir nicht benten, genießen. daß Meilen awischen und find. Alles ist mir hier fremb geworben; ein Intereffe an ben Dingen zu ichopfen, muß man das herz bazu mitbringen, und mein herz lebt unter Ihnen. Ich scheine mir hier ein abgeriffenes Befen; in der Folge, glaube ich wohl, werben mir einige meiner hiefigen Berbindungen wieder lieb werben; aber meine besten Augenblicke, fürchte ich, werben boch biejenigen sein, wo ich mich bes schönen Traums von biesem Sommer erinnere, und Blane für ben nachstfolgenden mache. Ich fürchte es; denn Wehmuth wird sich immer in diese Empsindung mischen, und glücklich ist man doch nicht, wenn man nicht in der Gegenwart leben kann. Ich habe mir die Trennung von Ihnen durch Bernünsteleien zu erleichtern gesucht; aber sie halten die Probe nicht aus, und ich sühle, daß ich einen Berlust an meinem Wesen erlitten habe. Sein Sie mir tausendmal gegrüßt, und empsangen Sie hier meine ganze Seele. Es wird alles wieder so lebendig in mir. Ich darf der Erinnerung nicht nach-hängen.

Wie oft habe ich mich gestern nach Ihnen umgesehen, ob Ihr Wagen mir nicht nachkäme — und als
ich den Weg nach Erfurt vorbei war, wie schwer siel
mir das auf's Herz, daß Sie mir nun nicht mehr
nachkommen könnten. Ich hätte so gern Ihren Wagen
noch gesehen.

Um fünf Uhr war ich hier. Ich bin aber ben Abend nirgends gewesen. Heute Bormittag war ich bei Wieland, und habe da viele Dinge vorgefunden, die meine Gegenwart verlangten, den Mertur betreffend, und die mit einem Plane, wovon diesen Sommer unter und die Rebe war, in sehr genausm Zusammenhang sind. Auf seden Fall Dinge, die mir es möglich machen werden, Ihnen nahe zu bleiben und Ihnen zu gehören; was das schönste dabei ist.

Goethe ift nicht hier, fommt aber balb wieber. An Kr. von Stein habe ich gestern Abend ben Brief gleich beforgt; ob sie nach Erfurt ift, weiß ich noch nicht. Morgen werbe ich fie befuchen. Frau von Kalb traf ich nicht allein; ich habe also nichts intereffantes mit ihr fprechen fonnen. Bon herber fagt man mir, bag ihn bie Besellschaft ber Frau von Sedenborf gang überrascht habe, daß er nicht weit davon entfernt gewesen fei, fogleich wieber umzukehren. Gewiß ift's, bag man ibn bei biefer ganzen Sache hinterliftig überrascht hat; er hat sich barum auch von ber Gesellschaft getvennt und lebt auf feine eignen Koften; auf Oftern -will er wieber hier sein, und die Confirmation noch verrichten. Frau von Sedenberf macht ein großes haus in Rom, und wetteifert barin mit ber Herzogin. An die lettere halt fich Herber fleißiger, als er vielleicht anfangs gewollt hat. Er wird fehr aufgesucht und geschätt. Der Secretar ber Propaganda, Borgia, ben auch Goethe aut kannte, foll ihm fehr viel Ehre erweisen und ihn einigen Carbinalen als ben Erzbischof von Beimar voraestellt haben. Bon allen biefen Rachrichten war mir bie angenehmste, daß Herber bald wieder kommen will Die Bergogin lebt unter bem Ramen einer Grafin Altfidbt in Rom, wo fie nach einer Herzogin von Colonna, die eine Sardinische Hoheit ist, den vornehmsten Rang bekauptet.

Sonst habe ich noch niemand hier gesehen, der Sie interessirte. Morgen werde ich die Imhos und Stein aufsuchen, um recht viel von Ihnen und Rudosstadt sprechen zu können. Eben ist Comödie, die mich gar wenig anzieht; doch wünschte ich Ihnen in dem gar zu stillen Rudosstadt manchmal diese Unterhaltung. Mile. Schmidt ist noch in Franksurt.

Goethe, heißt es, wird bei und bleiben, ob er schon so gut als ganz ausgetreten ift, und alle Geschäfte abgegeben hat. Alles spricht hier mit ungemeiner Achtung von ihm und will ihn zu seinem Bortheil verändert gefunden haben. Er foll weit weniger Harlen haben als ehemals.

Ich bin auf Nachrichten begierig, wie Sie sich in Erfurt gefallen haben. Sie sind mir boch heute um brei Stunden näher, und in brittehalb Stunden könnte ich bei Ihnen sein. Das ist doch ein kleiner Trost, aber nur auf kurze Zeit!

Jest gehe ich an den Eurspides, und dann wird Thee getrunken. Meine Einsamkeit ist mir so lieb, weil ste mich Ihnen so viel näher bringt.

Der Stock ift gut erhalten angesommen, wenige-Blätter nur sind verwelkt. Ich hab' ihn heute schon öfters besucht und auch den Potpourri. Wollen Sie die Güte haben, und den Pack Bücher, der noch in Ihrem Hause steht, an mich abressiren lassen. Ich habe keine Zeit mehr gehabt, es felbst zu thun; und mir ihn bann burch die fahrende Bost schicken?

Leben Sie recht wohl! Ihrer Mutter und Beulwit sagen Sie-recht viel Schönes von mir, und noch recht vielen Dank für alle Güte und Liebe, die sie biesen Sommer über mir bewiesen haben. Die Commission der chère mère werde ich bei meiner ersten Zusammenkunft mit Bobe besorgen.

Bielleicht benken Sie in diesem Augenblick meiner — boch nein, Sie sind in Erfurt, wo Sie auch alletlei zu sehen und zu horen haben, was nicht an mich ersinnert. Aber wenn Sie im stillen Zimmer beim Thee zusammen sipen, dann benken Sie meiner, und wünsschen, daß ich auch noch daran Theil nehmen könnte.

Abieu. Abieu. Schreiben Sie mir balb: Ewig Ihr

Schiller.

89.

Weimar ben 19. Nov. 88.

Ich bitte Sie, reißen Sie mich, sobald Sie können, aus einer Ungewischeit, in die mich Ihr Packet geseht hat.

Mit Ungebuld habe ich schon brei Tage auf bie

Botenfrau gewartet, bie mir Nachricht von Ihnen bringen foll. Sie fommt enblich und bringt mir ein Bacet mit alten Manuscripten nebst einem-Zettelchen von Ihrer beiberseitigen hand, jebe Schwester zu brei und einer Biertelszeile, worin noch obenbrein die Rede von Päcken ist. Ich habe mich fast zu Tod in dem Buche und in ben Manuscripten geblättert, ob ber Brief nicht herausfallen wurde; die Botenfrau habe ich auch eraminiren laffen, bie versichert aber, bag bas blaue Bacet Alles fei; und meinen Brief, ben ich Ihnen gleich nach meiner hiesigen Ankunft schrieb, versichert sie auch, richtig übergeben zu haben. Wenn ich einen zu großen Glauben an ben Reichthum Ihrer Freundschaft habe, und eine zu gute Meinung von mir felbft, um zu glauben, baß Sie mir fo gar wenig wurden ju fagen gehabt haben, so verzeihen Sie mir's; Sie haben mich selbst burch bas Vergangene verwöhnt; aber ich kann nicht anders' glauben, als daß hier ein Verfehen vorgegangen ift, und daß bieses Billet nicht Alles ift, was ich hatte erhalten follen. Db Sie mir durch die Boft etwa geschrieben, ober ob Sie vielleicht vergeffen haben, ben Brief in bas Badet beizulegen, weiß ber himmel, Aber wenn wirklich (gegen alles mein Bermuthen) fein Fehler vorgegangen ift, und wenn Sie mir nicht mehr bestimmt haben, als biefes Billet, so legen Sie mir meine Verwunderung wenigstens nicht Schiller und Botte.

übel aus. Ich läugne nicht, daß ich mit einiger Berlegenheit davon schrieb; denn wenn es ein Bersehen ist,
so schäme ich mich, einen Augenblick daran gezweiselt
zu haben; und ist es keines, so muß ich freilich wünschen, daß ich das Gesagte bei mir behalten hätte. Wie ihm aber auch sei, so habe ich wenig Trost, denn
ich habe mich in einer so schönen Erwartung getäuscht,
und muß dis auf den nächsten Post- oder Botentag
zwischen Furcht und Hossnung schweben, welche von
zwei Thorheiten es eigentlich sein werde, die ich mir
habe zu Schulden kommen lassen.

Frau von Stein hat mir gesagt, daß Sie schon den Donnerstag von Erfurt weggereist seien, und ihr das Rendezvous hätten absagen lassen. Das wundert mich — ist vielleicht der Kutscher sobald zurückgesommen? Auch von Ihrer Freundin in Erfurt hätte ich gern etwas von Ihnen zu-hören gewünscht — aber das wied nun auch in dem unglücklichen Brief stehen, der entweder nicht eingepackt oder nicht geschrieben ist.

Ich bin jest acht Tage hier, und — die Trennung von Ihnen abgerechnet — kommt es mir gar nicht anbers vor, als ob ich meine Lebensart in Rubolstadt fortseste; benn ich lebe die ganze Zeit über immer mit mir selbst und mit der schönen Erinnerung an diesen Sommer. Wie nahe waren Sie mir immer in dieser Zeit, und wie viel haben Sie auch abwesend mir gegeben! Die Freuden des Bergangenen in der Erinnerung, und die Freuden der Zukunft in der Hoffnung! und den mir so wohlthätigen Glauben an die Fortbauer Ihrer Freundschaft! Gewiß, die edle und reine Freundschaft kann sich auch abwesend recht viel sein, und zu fühlen, daß auch entsernt an einen gedacht wird, ersweitert und verdoppelt das eigene Dasein.

Hier wird über mich geklagt, daß ich meiner Gefundheit durch vieles Arbeiten und zu Hause sigen schaben würde. Aber so sind die Leute! Sie können es einem nicht vergeben, daß man sie entbehren kann. Und wie theuer verkausen sie einem die kleinen Freuden, die sie zu geben wissen! Wenn die völligste Indisserenz gegen Klubbs und Zirkels und Kassegesellschaften den Menschenseind ausmacht, so din ich's wirklich in Rudolstadt geworden.

Der chère mère und Beulwit empfehlen Sie mich recht schön. Zener sagen Sie, daß ich mit Bobe über bie Sache gesprochen habe; und ihr mit Gewisheit sagen könne, daß es mit dem Busch'schen Anschlag nichts sei. Bobe selbst mißrath's — ich erwarte nun, was ich weiter thun und mit dem Berzeichnis machen soll. Leben Sie recht wohl und benken Sie meiner.

· Schiller.

Den 20. November.

Lottchen wünsche ich recht viel Glück zum Geburtstag. Daß ich ihn nicht selbst mit seiern helsen kann! Aber ich will ihn hier im Stillen für mich seiern. Abends, wenn ich weiß, daß Sie im stillen Zirkel nun beisammen sitzen, will ich ihn beim Thee recht seterlich begehen, und mich recht lebhaft unter Sie versetzen.

Ich überlese Ihr Billet noch einmal. Sie wollen barin Nachricht von mir haben — sollten Sie benn wirklich meinen Brief nicht erhalten und die Botenfrau ihn verloren haben? Das verhüte doch der Himmel!

Die Briefe Lavaters an bie Recke und die ihrigen an ihn habe ich gelesen. Er nennt ihre jepige Rolle in ber gelehrten Welt einen Amazonen = Auftritt, und macht ihr besonders barin jum Borwurf, daß fie bie Einfalt bes Herzens verloren hatte. Nach vielen un= verständlichen mustisch-prophetischen Ermahnungen — und ziemlich harten wenigstens gegen eine Dame!! unschicklichen Tiraben ist sie wieber plötlich eine angebetete Elifa! Rurg ber Brief hat mir nicht gefallen, aber bie Antwort auch nicht viel beffer. Sie wurde mich zwar. empfindlich ärgern, wenn sie an mich ware, aber nicht wegen bes Vortheils, ben sie wirklich hat, als ben fie zu haben glaubt, nicht wegen bes Beifts fonbern wegen bes Tons. Es ift unangenehm und widrig, eine Person wie die Recke, die, ohne es zu wissen,

taufenbmal näher an Lavater und feiner Ibeenreihe hängt als fie jemals an Nicolai's und Conforten bing und hangen wird, eine Perfon, die immer noch Enthuftaftin, nur in einem anbern Rode ift, es ift wibtig fage ich, eine folche Berfon mit nüchterner Philosophie um fich werfen, auf einen Kopf, wie boch Lavater immer ift, herabseben, ihm Lehren geben wie fie barin zu thun affektirt und besonders ihre Freundschaft als einen Preis auf seine Sinnesanderung und-Befferung feten zu feben. Deine Freundschaft, fagt fie ihm 3. B., werbe ich keinem entziehen, ber fich ihrer nicht unwürdig gemacht hat. Bobe fieht mit allen Gliedmaßen aus bem Briefe heraus, ich glaube fogar, baß er ihn ganz gemacht hat. Die ganze Sache ift biese, daß Lavater dabei verliert und die Recke nichts gewinnt! Die Briefe forbert er freilich auf eine em= pfinbliche Art, aber boch noch beleibigender ift bie Art, wie sie fie ihm verweigert.

90.

Rubolftabt ben 15. Rov. 88.

Ich muß Ihnen, da Sie so gut und artig waren und und so balb schrieben, auch meinen herzlichen Dank recht balb wieber sagen. Worgen zählte ich darauf, etwas

von Ihrer Sand zu sehen, also wurde ich heut früh angenehm überrascht. Sie glauben uns wohl heut erft unterwegs; wir famen aber geftern bier an, weil ber Onfel sich bereben ließ und Donnerstag mit in Erfurt Da fuhr er gestern früh seinen Weg und wir Bis Teichröthe war ich immer in bem ben unsern. Gebanken, Sie noch zu begegnen; aber als ich fah, baß unser Weg nun gang anders wurde, fiel es mir schwer auf's Herz. Die Reise war erträglich, die Sonne, die beitre Luft waren wohlthätig, aber als sie sich verbarg, und der Abend wieder über die leeren Kelder wehte, und wir in die kalte Luft eingehüllt waren, lieber Freund, wie wurde es mir da so weh um's Herz! 3ch bachte mir lebhaft, daß es die Stunde unfrer Busammentunft mare; und nun wie so anders! - Den ganzen ersten Abend waren wir allein im Gafthof, weil die Dachröben nicht zu hause war. Wir schliefen balb, und so verging ber Tag. Den anbern fam gegen Mittag Brof. Bellermann, und wir gingen Mittage jum Brafibent von Dachröben. Die Freundin meiner Schwester ift ein liebes, ebles Wesen; sie war mir nicht fremb, und interessirte mich langst burch ihr Schicksal und ihre Liebe ju meiner Caroline. Der Bater und Sohn und eine alte Gouvernante find gar eigne Menschen, und thun einem nicht wohl. Ich möchte einmal die beiben Herren, und einen gewiffen, ben Sie fennen werben wenn ich fage baß er

gern fpricht, jufammen fehn, und mare begierig, wer bagu kommen könnte bas Wort ju führen, . Dein Onkel und ich gingen in bas Schotten = Kloster, um einige physitalische Instrumente zu fehn. Unter Anderm interesfirte mich eine große Eleftristrmaschine aus England, bie von so großer Wirtung ift, daß die Funten einige Boll im Durchmeffer haben, wie man mir fagte. Auch ein großer Brennspiegel von Tschirnhausen fiel mir auf. Der Brofessor Samilton, ein Schottlander, ber bie Aufficht barüber hat, gefiel mir auch wohl. Die Kreuzgange, ber Garten mit ben hohen Buchenwanben, bie gelben Blatter, und ein Monch ber anbachtig ba herummanbelte mit einem Buch, ber Bang vom Garten in bie Kirche, die so bufter war, und die hohen Gewölbe, alles bies machte einen besondern Eindruck auf mich. Wenn Sie nach Erfurt reisen, so besuchen Sie auch bas Kloster. Abends gingen wir alle ins Concert, bas artia war. 3ch bachte mir Sie ba in ber Komöbie. 3ch faß unter unbekannten Menschen, und mir war nicht wohl zu Muthe, als Beder auf einmal fam; ber Bebanke, daß er mir von Ihren Freunden ergablen könnte, machte mir ihn lieber. — Abends bei Dach= robens horten wir Sagler noch spielen, er spielt vortrefflich. Wenn Sie ihn fehn, fo laffen Sie fich bie Racht von Ancharia spielen; die Musik und ber Tert griffen mir fart in bie Seele, und erschütterten mich;

ich möchte wissen, welche Wirkung es auf Sie machte.

— Glauben Sie nicht, daß ich Ihrer nicht dachte in Erfurt; ich that es oft; alles was ich da sah und hörte konnte doch den Gedanken an Sie nicht verdrängen, und an unste Trennung, die zwar hoffe ich nicht lang ist, aber mir doch innig weh machte. Leben Sie wohl für heute; ich will nun zu meinen Geschäften, und will Busson oder den Blutarch vornehmen. Abieu, ich mußte Ihnen heute ein Wort sagen.

Montag früh.

Ich wünsche Ihnen einen recht guten Tag. Run find es balb sechs Tage, daß wir Sie nicht sahen, mir däucht es schon Wochen, und mir ist's als hätte ich Ihnen so viel zu sagen, und doch ist nichts vorgefallen.

Haben Sie tausend Dank, daß Sie uns mit Körners Geist bekannt machen wollen; er ist mir lieb geworden, er sieht die Dinge so wahr und so richtig. Was er von Becker sagt, dachte ich längst, daß die Zeitungsschreiberei seinem Geist schadet, und die kleinen politischen Berhältnisse ihm Freiheit rauben. — Ich möchte K. kennen! Auch was Becker von ihm sagt, freute mich so, daß er seine Frau so liebte, und ihr seine Krankheit so lange verborgen, die ihm endlich die Kräste doch sehlten! Aber die beiden Ftauen sind mir eben auch interessant. Eine Reise nach Dresden wäre

mir dieser Familie wegen gar angenehm: Ich vereinige mich gerne mit den Freunden meiner Freunde, und vielleicht fänden sich auch unfre Seelen.

Es ift sonderbar und oft unbegreiflich, wie sich Menschen finden. 3ch bente gern über bie Bufalle nach, bie uns oft ausammen bringen. Wir fennen uns erft ein Jahr, und mir ist's als waren wir immer Freunde gewesen. Ihr Geist war mir zwar nie fremb, benn immer fühlte ich mich zu ihm gezogen wenn ich von Ihnen las; aber nun ift es boch noch anders, benn jest wird es mir fast unmöglich, mir meine Freuden ohne Sie zu benten; und so wird's bleiben, nicht mahr? Beftern las ich im Carlos; Die Scene wo Carl mit Philipp spricht, habe ich so gern, und dann wie die Freunde fich im Rloster finden, und wie Bosa so schon bas Bild ber Königin entwirft. Ich kann nie satt werben, im Carlos zu lesen, und finde immer mehr barin. Mir ist es bann auch, als waren Sie mit uns, und bas freut mich. Ich lese jest wieber bas Leben bes Pompejus, und freue mich ber großen Züge. :

Gestern Abend. las uns Beulwit in Bobe's Unweisung des gestirnten Himmels. Seine Ideen am Ende von den Welten und Sonnen sind groß, und heben das Herz, aber es macht mich schwindelnd, die Größe der Ratur! Ich möchte, Sie läsen es; denn wie Ihr Geist diese-Dinge ansähe, wäre mir interessant zu wissen, und es könnte Ihre großen und erhabenen Ibeen vermehren, und Ihnen Freude machen. —

Wie fanden Sie die Stein, und ihre Schwester? Sie sollten die Stein zuweilen besuchen, denn es macht ihr Freude, und ihr Umgang ist doch gar angenehm. Ich wollte, die Kalb sagte mir bald etwas von sich, ich liebe sie recht herzlich, ist sie wohl jest und heiter?

Nun leben Sie wohl, lieber Freund. Denken Sie meiner oft, und immer mit einer freundschaftlichen Empfindung, ich erwiedre sie gern.

Abieu! Abieu!

Ģ

### 91.

## Den 20. Robember 1788.

Ich hatte ben beiliegenden Brief schon gestegelt, als ich die Ihrigen erhielt. Freude und Beschämung wechselten in meiner Seele. Ich hatte zwar mit ziemslicher Festigkeit darauf gedaut, daß hier ein Misverstand oder Bersehen sein könnte, aber die hintergangene Erwartung machte mich mismuthig, und Sie wissen, daß man da gern das Ueble glaubt. Run haben Sie mich durch Ihre lieben Briese wieder ins Leben erweckt. Die Botenfrau will. in einer halben Stunde schon hier

sein und sich auf ben Weg machen. Ich habe also nur noch für ein paar Worte Zeit, und Ihre Briefe werbe ich erst in der Stille für mich genießen.

Einestheils freut es mich, bag Sie bie Lage ber Dachröben so mit angesehen haben; sie wird Ihnen Ihre eigene um so lieber machen. Ueberhaupt habe ich Sie im Stillen schon oft um eben bas beneibet, warum ein anderer Sie vielleicht beflagt. Der Mangel an außerlichen geselligen Reffourcen zwingt Sie, in Ihrem Beift und Herzen Beschäftigung zu suchen, und nie hatten Sie vielleicht die Schäte in Ihrem eigenen Wefen ents bedt, wenn nicht ein geiftiges Beburfniß Sie- barauf aufmerkfam gemacht hatte. Go viele treffliche Menschen reißt ber Strom ber Gesellschaften und Zerstreuungen mit fich bahin, baß Sie erft bann zu fich felbst kommen, wenn sich die Seele aus dem Schwall von Richtigkeiten nicht mehr empor arbeiten fann. Es sieht vielleicht mifanthropisch aus, aber ich fann mir hier nicht helfen, ich bin Rleift's Meinung: Ein mahrer Mensch muß fern von Menschen sein.

Daß Ihnen Körners Briefe sein Wesen vergegenwärtigt haben, freut mich sehr. Es ist sein imposanter Charakter, aber besto haltbarer und zuverläffiger auf der Probe. Ich habe sein Herz noch nie auf einem salschen Klang überrascht; sein Berstand ist richtig, uneingenommen und kühn; in seinem ganzen Wesen ist eine schöne Mischung von Feuer und Kälte. Ich werde Ihnen nach und nach Mehreres von ihm zu lesen geben.

Es ist brav, daß Sie dem Plutarch getreu bleiben. Das erhebt über diese platte Generation und macht und zu Zeitgenossen einer bessern krastwollern Menschensart. Lesen Sie doch diesen Sommer auch die Geschichte des Königs von Preußen, und geben Sie mir Ihre Gebanken darüber. Ich werde sie auch lesen.

Mich beschäftigen jest Dinge, bie mein Herz nur flach rühren; ber Geisterseher u. brgl. Ich sehe mit Sehnsucht ber Epoche entgegen, wo ich meine Beschäfztigung für mein Gefühl besser wählen kann.

Frau von Stein habe ich besucht, und die schone Zeichnung von der Angelika, auch die von Lips bei ihr gesehen. Wir haben und miteinander nach Rom verssetz; in ihrem Saal hängt eine große topographische Charte davon. Frau von Stein ist mir sehr werth und lieb geworden, und das dank ich Ihnen. Borher kannt ich sie nur wenig. Die Imhoss habe ich noch nicht gesehen, ich sürchte mich vor der langweiligen Reizenstein. Frau von Kald ist recht wohl und sehr ausgeheitert. Ich sehe sie aber auch wenig, weil ich überhaupt, seit ich hier bin, nur zweimal ausgekommen bin.

Nächstens mehr, die Botenfrau ist da. Roch eins mal bitte ich Sie wegen meines Mißtrauens um Berzeihung. Ich hätte es Ihnen verschweigen können, aber ich halte es hier mit der Aufrichtigkeit, und will lieber von Ihnen ausgelacht sein, als mir vorzuwerfen haben, daß ich Ihnen etwas zurückielt.

Leben Sie recht wohl, und noch viele gute Bunsche zum Geburtstag; ich werde ben November nun um so lieber haben. Abieu, meine liebsten Freundinnen. Denfen Sie meiner wie bisher mit Liebe. Abieu. Abieu.

€.

## 92.

Abends ben 22. Nov. 1788.

Ich muß Ihnen boch noch einen schönen guten Abend sagen.

Ich habe heute Ihren Geburtstag auf eine für mich gar angenehme und wohlthätige Art beschlossen. Der himmel schenkte mir eine gute Stimmung (er muß diesen Tag einmal besonders lieb gewonnen haben) und ließ mich in heiterer Stille mich selbst genießen. Seit ich hier bin, war ich von Arbeiten, die mir noch gar nicht recht an's Herz wollen, gespannt und zusammengedrückt; dies war der erste Tag, wo ich mein Wesen wieder in einer lebendigen Bewegung fühlte. Ich überließ mich sußen dichterischen Träumen; alte erwärmende Ibeen

wachten wieder bei mir auf. Kurz ich war in dem Zuftand, wie es in den Künftlern heißt,

— — — in ber schönern Welt, Wo aus nimmer versiegenden Bächen Lebensfluthen ber Dürstende trinkt, Und gereinigt von sterblichen Schwächen, Der Geist in des Geistes Umarmungen sinkt.

Und diefes Vergnügen lassen Sie mich Ihnen danken. Sie sind die Heilige dieses Tages, und es freut mich noch einmal so sehr, wenn ich es aus einer so lieben Quelle empfange.

Ich lasse jest die Ideen, die der schöne Rudolsstädtische Sommer in mir getrieben und zum Leimen gebracht hat, in stillen Augenblicken eine nach der ansdern an mir vorbeiziehen, und beschwöre sie, wie Schröspfer seine Geister. Die guten Geister stelle ich bei Seite, und die bösen mussen Buße thun und sich bekehren; benn es sind mir zuweilen auch böse und ungläubige Geister bei Ihnen gekommen. Die guten will ich Ihnen nach und nach zuschicken.

Ich freue mich lebhaft auf ben nächsten Sommer. Wöchste die Zeit diesen Winter nur recht rasch und sich außer Athem laufen, daß sie darnach den Sommer nicht mehr recht fort kann. Aber die Zeit ist ein kaltes fühlloses Ding, das von Freud und Leid der Menschen

feine Notiz nimmt, und vor lauter Eigenstinn immer langsamer geht, je mehr man es soristößt, und wenn sie uns ja einmal eine folche Gefälligkeit erweist, so ist sie von dem kleinen Kapital tunsers Lebens gestohlen. Ich verfalle da, glaube ich gar, in Poesie; aber das sind noch Reste von der Laune, die Sie mir zu gut halten müssen. Die Einkleidung mag auch sein wie sie will, so bleibt der Gedanke wahr und herzlich wahr, daß ich mit ganzer Seele bei Ihnen bin. Gute Racht. Ein dienststertiger Nachtwächter versichert mich, daß es zehn geschlagen habe, und das versichert er immer dreiviertel Stunden später — also will ich Sie nicht länger vom Schlasen abhalten.

Den 26.

Hier eine Neuigkeit, die ich Ihnen gleich wie ich Sie empfangen mittheilen will. Frau von la Roche wird aller Wahrscheinlichkeit nach in wenig Wochen oder gar Tagen — hier sein. Ihr Mann ist gestorben; und sie hat schon längst an ihre hiesigen Freunde geschrieben, daß sie, wie er die Augen zugedrückt habe, sich nach Weimar aufmachen werde. Wenn Sie bald kommen, so sinden Sie sie noch hier, wo nicht gar das Gewitter auch gegen Rudolstadt zieht.

Herr von Knebel ergählt mir (er ift vor einigen Tagen mit Goethe wieber hier angesommen), bag bas bose Lolochen bas schöne Glas zerbrochen habe. Habe ich mir's boch eingebildet, daß die Herrlichkeit noch zu Trümmern gehen würde. Er hat Ihnen aber, wie ich höre, ein noch weit schöneres physikalisches Präsent gesmacht, das Sie mir nächstes Frühjahr hoffentlich noch werden zeigen können.

Er ist gar munter und wiber seine Gewohnheit ganz gesprächig zurückgekommen, und kann gar nicht mübe werden, das herrliche Leben in Jena zu rühmen. Er hat mir aber diesmal recht wohl gefallen; er schien fröhlicher und ganz vergnügt. Ableu für heute.

## 93.

Den 22. November 88, gegen 5 Uhr.

Seit langer Zeit mache ich mir an meinem Geburtstage die Freude, an einen von meinen Freunden zu
schreiben; der Tag wird mir dadurch lieber, daß ich ihn
durch das Andenken an Menschen die mir lied sind, merkwürdig mache. Das ist der erste, den ich seit unsver Freundschaft seiere; er sei uns deswegen immer lieb!—
Sie sehen wohl den schönen Abendhimmel auch? Ihre Freundschaft erhellt mein Dasein eben, so lieblich, als die untergehende Sonne die Wolken ersellt. Möchten Sie bei uns sein diesen Abend! Doch nein; eigentlich bin ich heute nicht gestimmt, mich zu freuen; mir ist nicht wohl; es wird, bente ich; ein Schnupfen heraustommen. Freuen Sie sich also Ihrer Einsamteit, und seien mir nicht fern in Gebauten. Abieu.

Mittwoch ben 26.

Guten Morgen! Was mögen Sie jest machen? Die Ratur ist heute freundlicher, der Himmel so blau und die Sonne schön; aber das weiße Gewand der Berge will mir doch nicht gefallen. —

Heute ist endlich einmal ein Brief von Wolzagen gekommen; viel länger als der aus Straßburg ist er aber nicht; er ist wohl und recht zu Hause schon in Baris. Die Menschen mag er noch nicht recht und es ist mir ganz glaublich.

Run zu Ihren Briefen. Daß Sie auf Nachricht von uns hofften und nichts bekamen, wurde mich betrüben, wenn die Schulb an uns gelegen hätte. Daß Sie zweifeln konnten an uns, konnte ich mir nicht recht benken, aber Sie kennen vielleicht unfer Geschlecht nur an diesen Zügen; bei uns, lieber Freund, hoffe ich, werden Sie lange zweifeln können ohne Ursache zu haben, uns Beränderlichkeit zuschreiben zu können.

Daß Sie einsam leben, freut mich; benn eigentlich möchte ich gern allen Menschen Ihre Gesellschaft nicht gönnen. Und dann sieht ein Geist wie der Ihrige die Dinge in einer gewissen Entsernung in einem schoneren Lichte, als sie wirklich haben, und die Welt wird Ihnen Schiller und Loite.

lieber bleiben in biefer Entfernung. Sie finden feften folche Menschen wie Sie; baher muffen Sie fich zu tief herunter ftimmen, und biefes macht bann ein Gefühl von Leerheit und getäuschter Erwartung, bas webe thut. Es ift mehr Menschenliebe, fie in ber Ferne zu beobachten, als wenn man fich unter ihnen herum treibt; ba erftickt wohl oft bas warme Gefühl für bie Menschheit, wenn man so alle ihre Kleinheiten mit ansieht. lebe gar fill und ruhig in meiner Stube, und bin froh, baß ich mich mit mir selbst beschäftigen fann; nur Abends sum Thee versammeln wir und, und bann wird gelesen; aber es wird mir boch immer schwer mein fleines 3immer zu verlaffen. Gestern las ich viel in Gibbon. Die Geschichte ber christlichen Religion und seine Gebanken barüber gefallen mir fehr; er führt bie Verschiedenheit fehr gut und schon aus, wie die Geiftlichen und Beischichtschreiber die Religion ansehen muffen und ste untersuchen; ich glaube es find viele Ibeen barin, bie Ihnen gefallen würden. — Den Plutarch vergeffe ich auch nicht babei. Das Ende bes Bompejus hat mir weh gethan und Cafars Betragen babei gefiel mir. habe mir jest eine große Reisebeschreibung angeschafft, bie mich freut; es ift eine Sammlung von Reisen und vorzüglich auch die Entbedungsgeschichte von Indien. Die Portugiefen haben boch viel Berbienft um die Belt, benn sie hatten ben mehrsten Eifer. Ich glaube ich mache

auch noch Entbedungen von Ländern, deun ich habe fo eine innige Freude baran, daß ich gleich die Reise um die Welt antreien möchte: Es muß ein besonberes Befühl fein, in einem anbern Welttheil fich ju febn. - Meinen Geburtstag habe ich gar einsam verlebt; es war niemand mit uns als die beiben Hollebens; wir lasen ben gangen Abend in einem französischen Roman, ber mich intereffirte; ber Ton ift gang eigen, so einfach! Er ift aus bem Englischen überset und heißt Julie be Roubigné; bas Ende gefällt mir nicht; benn die Charaftere bleiben nicht in gleicher Saltung. und ein ebler Mann wird am Enbe so klein, so niebrig, daß es ordenklich ärgert. Auch bin ich gar fleißig jest und lerne Taroc hombre. Wenn man. fein Intereffe am Gespräch findet; so sehe ich jest wohl ein, baß bas Spiel nicht übel ift und ber Gesellschaft einige Unterhaltung mehr gibt, zumal bei einem Spiel, wo ber Verstand sich boch auch babei beschäftigen muß. Wer also die wahre Urfache von meiner Freude am Spiel wäßte, murbe fich eben nicht fehr geschmeichelt finden, bente ich, aber ich fann mir nicht helfen. Dein Beift befommt' immer mehr eine ernsthaftere Richtung burch bie Einsamkeit und meine Beschäftigungen, bag es mir weh thut, mich so lange von Dingen zu unterhalten, bie mich gar nicht richren; bas Spiel befreit mich bavon. -

Arbeiten Sie nicht wieder an dem schönen Gebicht? Ich möchte wohl, daß es sertig wäre; es ist so Manches darin, was ich mir merken möchte, um mir dann angenehme Stunden zu machen. Ich lerne so gern schöne Stellen auswendig, um mir in manchem Woment wohl damit zu thun. Zest habe ich aus Herber das Gedicht gelernt: "Was singt in euch, ihr Saiten?" Es herrscht eine so warme Sprache und so ein Wohlsaut, in Herbers Gedichten. — Auch Haller habe ich jest; in dem Gedicht über den Ursprung des Uedels sind schöne Stellen. Goethe ist wohl nun wieder in Weimar? Er war lange bei Knebel oder vielemehr in Jena.

Heute vor vierzehn Tagen waren wir und boch näher! Es trennten und nur einige Berge; benn die Wege von Erfurt und Weimar sind nicht sehr entsernt von einander; der zwölste Theil unsrer Trennung ist, hoffe ich, nun vordei, oder vielleicht gar mehr. Daß Sie die Stein lieb gewinnen, freut mich; sie ist auch gar angenehm und verständig; ihr Geist hat oft eine traurige Stimmung, und so ernst, daß sie mich anstecken könnte; aber übrigens gehe ich gar gern mit ihr um, und habe viel Zutrauen in ihre Beständigkeit und Discretion. — Daß die Kalb heiter ist, zeigt, daß ihre Gesundheit gut ist, und ich höre es gern, wenn Menschen, die mir lieb sind, heiter sind.

Daß Ihre Einsamseit Manches nicht gern hat, glaube ich gern, benn ich weiß, wie es mir sein würde, wenn Sie an einem Ort mit mir wären, und ich Sie nicht sehen könnte. — Mir ist es oft leid, daß die Menschen zu viel von einem verlangen, und glauben, ihre Gesenschaft musse man gern haben; ich bin oft in dem Fall hier.

Eben habe ich mit dem Mann, der die Bucher transportiren soll, geredet; ich habe als Weisheit es noch besser gemacht, als durch die Post es zu schicken, weil man hier so theuer ist. Ich denke, Sie werden sie morgen Abend haben.

Daß wir noch mehr von Körner hören sollen, ift mir lieb. — Run leben Sie wohl, lieber Freund!

Lotte &.

Was macht der Schnupfen? Meine Mutter sagt Ihnen viel Schönes. Ein Zahn ist nun heraus; ste litt noch immer am geschwollenen Gesicht die Zeit über. Bielleicht gibt sich nun das Uebel; ich möchte es wohl! Abieu, Abieu!

Aus Schillers Briefwechsel mit ben beiben Schwestern wird man nicht ungern auch einige von Carolinens (bisher ganz ober theilweise ungebrucken) Briefen hier eingereiht finden.

94.

## Den 26. Robember.

3th begreife nicht, welchen Schnedengang umfre letten Briefe genommen haben. Aber, lieber Freund, wie war es möglich! Doch Ihre Offenheit macht Ihren Unglauben so gut, daß man Sie noch lieber barum haben könnte. Das Sie viel einfam leben, freut mich, es kann Ihnen nicht anders als wohl thun, wenn Sie viel in fich find. Aber es ift boch nicht an bem, was Ihre Freunde in 2B. fagen, bag Ihre Gefundheit diese Lebensart nicht trägt? 3ch hoffe, es ift Eigennut in Ihrer Sprache, aber seien Sie boch ja achtsam auf fich. D wie oft und wie lebhaft find Sie auch uns gegenwärtig gewesen seit Ihrer Entfernung! Oft ift's mir, als ware feine Entfernung und bas wahre, heilige Band ber Freundschaft über ben Gefeten ber Körperwelt. In andern Momenten fühlt man aber boch wieder unser eng gebundenes Dafein und bag Gegenwart, Leben und Sprache boch etwas anderes ift. "Köftlich ift bes gegenwärtigen Freundes gewiffe Rebe, "beren Simmelsfraft ber Ginsame entbehrt." Wir gingen vor einigen Tagen (ich und Lottchen) ben Weg am Baffer und ein lebenbiges Unbenken Ihrer und ber Bergangenheit ging mit und. Unsere Berge find schon in Schnee gehüllt und im Morgen= und Abenblicht ftrablen fie in

einer Rothe, Die ber Seele bie lieblichken Bilber auführt. Es ist sehr mahr, was Sie über unser stilles Leben fagen, mir ift auch sehr wohl babei. Dechanische Besellichaft ift mir tein Bedürfniß, und intereffante, die Bucher nicht ersepen können, wurde uns an mehreren Orten als Rubolftabt fehlen. Ich bin Schnupfen und Lopfichmerz noch nicht los geworden und ohne völlige Gesundheit entflieht mir das Leben als ein flacher Traum; ber wenig bleibenbe Spuren im Innem gurud-Ich lese den Shaftesbury mit sehr viel Interesse jest, und finde fehr viele feine Beziehungen und vielfaffende Blide barin, einige abnliche Unsichten mit Ihren Briefen finde ich auch, in diesen ist doch wunderbar viel concentrirt. Körner hat wohl Recht, es zu beflagen, baß Sie jett feine Luft bazu haben. Es freut mich, daß Sie uns noch mehr von R. schicken wollen, fein ganges Wesen gieht mich fehr an.

Ist Goethe nun wieder zurud? Ich glaube immer an starke Berührungspunkte unter Ihnen und bin bezeirig, wie Sie zusammentressen. Hier Nachricht von Wolzogen, aber so kurz und pressirt wie gewöhnlich. Seine Einrichtung freut mich; ich benke, er soll seine Plane aussühren können. Berzeihen Sie, ich habe das Zettelchen sur Sie gelesen, ist es eine Indiskretion, so war sie beinah unwillkurlich, der Zettel siel mir in die Hand und als ich's gelesen hatte, siel mir's erst ein,

baß ich's nicht gefollt hatte. Wolzogen ist ganz einheimisch in Paris, wie es scheint, boch sieht er es noch
zu sehr mit beutschen Augen an, er wird wohl auch
manche Menschen da noch besser und wahrer sinden, als
er jest wähnt. Der erste Eindruck von Frankreich war
bei mir ganz derselbe. Biel Stoff mußte Ihnen eine
Reise nach Paris wohl geben, doch dunkt mich, Sie
brauchen den nicht von außen her zu nehmen.

Ableu. Es ist immer ein schöner, froher Tag, an welchem Ihre Briefe ankommen, ich freue mich auf ben Freitag. Abjeu, lieber Freund!

Beulwit gruft Sie und ber Prinz empfiehlt sich und bankt sehr für bas Buch.

Caroline B.

Schillers Antwort auf Lottchens Brief folgt hier zuerst, dann die an Caroline.

95.

Donnerstag Abende [27. November].

Eben komme ich nach Haus und finde bas liebe Rubolstädtsche Päcken; auch, bamit alles Angenehme zusammen kommt, einen Brief von meinem Körner.

Wie freut es mich, baß Sie sich an Ihrem Geburtstag mit unserer Freundschaft beschäftigt haben. Lassen Sie mich hoffen, daß auch die noch kommenden Ihnen ben nämlichen Gegenstand mit Bergnügen zuruckbringen.

3ch wünsche Ihnen Glud zu Ihrer Kartenbefehrung. Wie Sie bieses, einmal nothwendige, Uebel ansehen und nehmen, haben Sie ganz vollkommen Recht; boch geben Sie, glaube ich, barin zu weit, wenn Sie biefes Mittel blos ju folchen Gefellschaften verweisen, bie feiner ebleren, feineren und ernsthafteren Unterhaltung empfänglich find. Auch in die besten Gesellschaften niften fich zuweilen Augenblicke ber Erschlaffung, ober einer schmerzhaften Ueberspannung ein, wovon bas Spiel zuweilen befreit. So leicht ich es entbehren fann, so ift mir boch zuweifen in brudenben Stimmungen Erleichterung baburch gegeben worben, und ba mare es benn boch schlimm, wenn nur leere Menschen fich bieses Berbienft um einen erwerben fonnten. Auch beim Spiel fühlt man es fehr angenehm, mit wem man spielt. Der Ernft Ihres Wesens läßt Sie biese frivole Unterhaltung verachten, und bas ift vortrefflich. Eben biefer Ernft unterscheibet Sie aus hunderttaufenben, und bewahre ber Himmel, daß ich Sie anders wünfchte! Wie nabe hat Sie biese Eigenschaft meinem Wesen gebracht (bas ift freilich für Sie wenig, aber mir ift es eine Duelle von Vergnügen) aber hüten Sie fich, baß Ihnen dieser Zug zu ernsthaften Dingen die armen guten Menschen nicht verleibe, mit benen man einmal leben muß, und Sie in Ihrer Lage mehr als meinesgleichen. Intoleranz gegen andere Menschen ist eine Klippe, an der besondets gerne die Menschen von Charafter und zartem Gefühle scheitern. Bon dieser Seite also wünschte ich Ihnen lieber einige Tropfen leichtes Blut mehr, wiewohl ich Ihnen nicht zur Last legen kann, daß Sie gegen Ihre Rebenmeuschen sinster sind.

Leberhaupt kommt mir vor — und das mag freislich ein eigennütziger Wunsch unsers Geschlechts sein — mir kommt vor, daß die Frauenzimmer geschaffen sind, die liebe heitre Sonne auf dieser Menschenwelt nachzuahmen, und ihr eigenes und unser Leben durch milbe Sonnenblicke zu erheitern. Wir ftürmen und regnen und schneien und machen Wind, Ihr Geschlecht soll die Wolken zerstreuen, die wir auf Gottes Erde zusammen getrieben haben, den Schnee schmelzen, und die Welt durch ihren Glanz wieder verzüngen. Sie wissen was sür große Dinge ich von der Sonne halte; das Gleichnis ist also das schönste, was ich von Ihrem Geschlecht nur habe sagen können, und ich hab' es auf Unkosten bes meinigen gethan!

Es ist gut, daß Sie sich Ihr kleines Zimmer (benn trot dem weggenommenen Ofen kann ich es nicht mit der Veterskirche vergleichen) durch Reisebeschreibungen recht groß und weit machen. Mir ist es immer ein unaussprechliches Vergnügen, mich im möglichst kleinsten

törperlichen Raum im Geifte auf ber großen Erbe herum zu tummeln. Indessen auf bas wirkliche Reisen lassen Sie sich boch lieber nicht ein — bleiben Sie uns so nah als möglich.

Sie haben mich orbentlich und sehr angenehm mit ber Ausrechnung überrascht, daß der zwölste Theil von unser Trennung vorüber ist. Wie lang ist mir aber dieser zwölste Theil schon geworden, und wie langsam werden-die übrigen eilse sein! Aber gottlob! Indem ich schreibe, zersließt die Zeit unter meinen Händen. Zählen Sie darauf, daß ich mit den Erdbeeren oder noch früher erscheine!

Dank Ihnen für Ihre Sorgfalt um bas Packet. Es ist boch immer gut, wenn man unter dem Einstuß ber Weisheit steht. Ich will bas ersparte Gelb zu Feberkielen und Briespapier verwenden, und Sie mit recht vielen Briesen bafür heimsuchen.

Der chère mère wünsch' ich Glud zum ausgezogenen Jahn. Das geschwollene Gesicht, hosse ich, soll sich legen, es ist wahrscheinlich noch ein Rest vom vorigen, und durch den Reiz, den die Operation gemacht hat, vermehrt worden. Ich wünsche ihr von ganzem Herzen auf immerdar davon befreit zu sein; nun aber hosse ich das Beste, da ste den bäsen Jahn verloren hat. Machen Sie ihr recht viele Empfehlungen. Wie oft habe ich mich indes schon der Abende erinnert, wo wir uns beim Thee um den ersindungsreichen

Obyffeus versammelten! Ich habe jest auch eine Kaffemaschine, die aber (ich muß es zu meinem Lobe sagen) sehr mäßig gebraucht wird.

Leben Sie nun wohl, beste Freundin, und fahren Sie fort recht gludlich zu leben und meiner dabei einsgebent zu bleiben.

Schiller.

96.

Donnerstag ben 27. Nov. 88.

Dank Ihnen, liebste Freundin, daß Sie mir meinen unglücklichen Zweiselmuth verziehen haben. Je größer
meine Sünde ist, besto froher will ich sein; und Sie
können mein Gewissen durch nichts besser erschüttern, als
wenn Sie mir durch recht viele und recht große Briefe
ble Abscheulichkeit meines Bergehens verweisen. Aufrichtig aber, ich habe in meinem Herzen doch keinen
ganzen Zweisel zusammen gebracht, so bedenklich auch
bie Umstände waren.

Endlich also einen Laut von Wolzogen, und einstweisen genug, um wegen seiner ruhiger zu sein. Er ist boch endlich glücklich an Ort und Stelle, und wir sehen, daß es nur bei ihm stehen wird, seinen Lebensplan auszusühren.

Wenn er aber jest bei fo wenig Gefellschaft feine Rachrichten so flein zuschneibet, wie arm werben fie alsbann erft ausfallen, wenn feine Befanntichaften fich bäufen. 3ch fürchte, ber große Brief wird eine Riefengröße erreichen. Hoffentlich antworten Sie vor bem nachsten Freitag noch nicht, daß ich auch noch einen fleinen Einschluß beilegen fann, ben ich Ihnen mit nachstem Botentage schicken will. Wolzogens Urtheil über Baris fonnte unter biefen Umftanben wohl nicht anders ausfallen. Das Objekt ift ihm wirklich noch ju groß; sein innerer Sinn muß erft bazu hinaufgestimmt werben. Er hat eine Elle mit gebracht, um einen Coloß ju meffen. Ich glaube wohl, daß er am Ziel einer langen Bekanntschaft mit Baris so ziemlich zu bemfelben Urtheil zurücksommen mag, aber er wird es aus andern Mosiven und aus einem andern Standpunkte thun. Wer Sinn und Luft für bie große Menschenwelt hat, muß fich in biefem weiten großen Element gefallen; wie flein und armselig find unsere burgerlichen und politischen Berhaltniffe bagegen! Aber freilich muß man Augen haben, die an großen Uebeln, die unvermeiblich mit einfließen, nicht geärgert werben. Mensch, wenn er vereinigt wirkt, ist immer ein großes Wesen, so klein duck die Individuen und Details ins Auge fallen. Aber eben barauf, bunft mir, fommt es an, jebes Detail und jebes einzelne Phanomen

mit biesem Rudblick auf das große Ganze, dessen Theil es ist, zu benken, oder was eben so viel ist, mit philossophischem Geiste zu sehen. Wie holpericht und höckericht mag unsere Erde von dem Gipfel des Gotthards aussehen, aber die Einwohner des Mondes sehen sie gewiß als eine glatte und schöne Lugel. Wer dieses Auge num entweder nicht hat, oder es nicht geübt hat, wird sich an kleinen Gebrechen soßen und das schöne große Ganze wird für ihn verloren seine

Baris freilich bürfte auch bem philosophischen Beobachter vielleicht einen wibrigen Einbruck geben; aber einen kleinen gewiß nie; benn auch die Verirrungen eines so feingebilbeten Staats sind groß. Was für eine prächtige Erscheinung ist das römische Reich in der Gesschichte, auch bei seinem Untergang!

Mir für meine kleine stille Person erscheint die große politische Gesellschaft aus der Haselnußschaale, woraus ich sie betrachte, ungefähr so, wie einer Raupe der Mensch vorkommen mag, an dem sie hinaustriecht. Ich habe einen unendlichen Respekt vor diesem großen drängens den Menschen Decan, aber es ist mir auch wohl in meiner Haselnußschaale. Mein Sinn, wenn ich einen dafür hätte, ist nicht geübt, nicht entwickelt, und so lange mir das Bächlein-Freude in meinem engen Zirkel nicht verstegt, so werde ich von diesem großen Ocean ein neibloser ruhiger Bewunderer bleiben.

Und dann (um doch recht ins Selag hinein zu philosophiren), dann glaube ich, daß jede einzelne ihre Kraft entwickelnde Menschenseele mehr ist als die größte Menschengesellschaft, wenn ich diese als ein Sanzes betrachte. Der scrößte Staat ist ein Menschen werk, der Mensch ist ein Wert der unerreichbaren großen Ratur.

Der Staat ist ein Geschöpf bes Zusalls, aber ber Mensch ist ein nothwendiges Wesen, und durch was sonst ist ein Staat groß und ehrwürdig, als durch die Kräfte seiner Individuen? Der Staat ist nur eine Wirkung der Menschenkraft, nur ein Gedanken-werk, aber der Mensch ist die Quelle der Kraft selbst, und der Schöpfer des Gedankens.

Aber wo gerath ich hin? Ich lasse meine Feber machen, und vergesse, daß ich einen Brief und keinen Discours philosophique schreibe. Lassen Sie mir's diesmal hingehen. — Meine Gesundheit lassen Sie sich nicht ansechten. Ich komme mir durch frische Lust und durch Bewegungen zu Hülfe, wozu die schlechten Berge um Beimar herum schon noch gut genug sind. Frisch und gestärkt komme ich dann wieder nach Hause und sehe meine Arbeit mit mehr Leichtigkeit fort. Bertuch will sich das Ansehen einer theilnehmenden Sorgsalt um mich geben, aber der Himmel weiß, was es ist. Ich glaube gar, er will mich verheirathen. Bergeb's ihm der

Himmel, daß ihn seine Freundschaft so weit führte. Er platte neulich etwas plump damit heraus; im Ernst, er hat etwas mit mir vorgehabt, umd weil ich mich in einem gewissen Clubb noch nicht habe sehen lassen, so mag ich ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Es ging mir mit ihm, wie Hamlet mit Gulbenstern, als dieser ihn sondiren wollte; zum Ungludssehlte mir der wizige Einsall und eine Flote, um ihm eine ähnliche Absertigung zu geben. Meint er es wirfelich gut mit mir, so mag mir der Himmel verzeihen, daß ich es ihm nicht zutraue.

Ich bin wirklich seit meinem Hiersein recht gesund, und, welches viel sagen will, sogar von Schnupfen frei gewesen.

Gelesen habe ich seit unserer Trennung noch nichts, mit bessen Mittheilung ich Ihnen Bergnügen machen könnte. Ich hatte auch wirklich keine Zeit bazu. Den Shaftesbury freue ich mich einmal zu genießen, vielsleicht ist das ein Geschäft für den. Sommer.

Jest übersete ich die Phönizierinnen des Euripides; die schäne Scene, worin Jokake sich die Uebel der Berbannung von Polynices erzählen läßt, ist es, was mich vorzüglich dazu bestochen hat. Ich bedauere nur, daß ich bei diesen Arbeiten zu sehr pressirt din, und mich nicht genug mit dem Geist meines Originals samiliariskren konnte, ehe ich die Feder ansete. Aber die

Arbeit gibt mir Vergnügen, und kann am Ende boch keine andere als vortheilhafte Wirkungen auf meinen eigenen Geist haben. Auch bin ich jest stark über den Geisterseher her; bis jest habe ich ihm aber noch kein großes Interesse abgewonnen. Auch meine Arbeiten locken meine Wünsche nach dem Sommer, weil ich dann hoffentlich nur mit angenehmen beschäftigt sein werbe.

Goethe sprach ich noch nicht. Es geschieht aber bieser Tage. Frau von Kalb habe ich heute besucht, und eine recht geistwolle Unterhaltung bei ihr gefunden. Wie sehr wünschte ich ihrem Geist die Welt, für die er eigentlich geschaffen ist. Es liegt unendlich viel eigenes in ihrer Vorstellungstraft und ihre Blide sind eben so scharf als tief.

Leben Sie nun recht wohl, frei von Schnupfen und von allen Leiben bes Leibes und der Seele. Daß ich es nicht vergeffe! Den neuesten Brief von Körner schicken Sie mir doch zurück. Ich habe ihm noch etwas daraus zu beantworten. Abieu, beste Freundin, bestalten Sie mich lieb. — Biele Empschlungen an Ihren Wann und an den Prinzen. Ewig der Ihrige.

Schiller.

97.

Aubolstabt ten 2. December 1788. Abends 6 Uhr.

Guten Abend, lieber Freund! Was machen Sie wohl oben jest? Ich bin heute auf dem Schlitten gefahren mit der zweiten Holleben und der Ketelshobt, die ich gern habe; es war große Gesellschaft in Hasel; und zu allem dem kamen die Prinzen und Prinzessinnen.

Wir waren auch in hasel zusammen. Der Weg, ben ich von Kochberg dazumal machte, mag jest recht wüste sein und traurig! Auch die Steine, auf benen wir fagen, waren voll Schnee, ber Bach jugefroren; und die entblätterten Baume gaben mir ein trauriges Bilb ber Bergänglichkeit. Ach ber Winter ift boch recht unangenehm! Auch der schöne Weg auf ben Wiefen hin, ben wir noch einigemal zusammen gingen, alles war so leer, so obe. Die Weiben hoben ihre entblatterten Zweige empor und bas Geschrei ber Raben, die traurig auf ben weißen Felbern berum flogen, ließen nur Leben ahnen. Was ift ber erfreuende Unblid ber grünen Wiesen boch bagegen so schön! Auch ber himmel ift schon lange verbectt, weber Sonne noch Stern bliden auf bie Erbe! Gine Raffee=Bartie am Dfen und ber erfindungereiche Douffeus, ber und von

feinen Reifen unterhielte, ware gar gut; ich wollte nicht schläfrig aussehen wie im Sommer am Abend. Daß Sie gern an die Tage bes vorigen Sommers benken, freut mich herzlich. Ich suche mir viele Geschäfte und bin auch fleißig; aber Sie fehlen mir boch Mir ift's oft bes Abends, als mußte ich horen, bag Sie gefommen maren! But bag ber Winter benn boch einmal aufhören muß; und Wiebersehn ift auch eine Freude, die wenn die Trennung einmal verschmerzt ist, wohl werth ist, daß man sie fühlt. Abieu für heute, ich kann einmal nichts Erfreuendes vorbringen und möchte Ihnen boch gerne Freude für bie schöne Vergleichung meines Geschlechts mit ber Sonne machen. — 3ch fomme boch wieber. Es ist alles im Hause beschäftiget, und da ich vielleicht morgen burch ben Besuch meiner Schwägerin vom Hof, abgehalten werben fonnte, schreibe ich lieber heute noch. las ich Ihren letten Brief noch einmal und freute mich über seine Lange. Wie schön ist es, baß Sie und bem Gang Ihres Beiftes folgen laffen, und uns von Ihren Beschäftigungen fagen. Es tauscht mich oft angenehm, und ich bente, wir waren gar nicht getrennt. Schicken Sie immer Ihre guten Geifter, bie Ihnen hier kamen, aber auch bie bosen, wenn es 3h= nen leichter macht. Freundschaft, die nur die angenehmen Dinge theilen mag, ift eigennütig. 3ch theile

aber gern auch das Unangenehme mit Menschen, die mir lieb sind. — Was Sie mir über Toleranz mit Menschen sagen, weiß ich gar wohl, und lerne sie imsmer mehr dulden, je mehr ich sie kennen lerne. Bor einigen Jahren war ich noch viel intoleranter, weil ich zu viel forderte; mein Herz wollte sich an Alles ansschließen, und wenn es nichts für sich sand, war ich oft hart und unbillig. Aber nun, da ich wohl einsah, daß das Herz bei Wenigen etwas sindet, der Berstand aber dei Bielen, so trennte ich beides von einander, und die Welt ist mir recht, wenn nur nicht Alle gleiche Ansprüche auf mich machen, und da, wo das Herz geben soll und nicht kann, etwas verlangen, so bin ich zusrieden. Fürchten Sie, l. Fr., also nicht daß ich unverträglich und unbillig werde.

Meine Ernsthaftigseit ist mir um so lieber, weil wir und baburch nahe kamen, wie Sie sagen. Es ist mir lieb, daß Sie mir an meinem Geburtstag einige Zeilen schrieben. Unsre Gebanken begegneten sich also. Ich habe einige Tage ganz in andern Welttheilen zugebracht, und nahm die Landcharten zu Hülfe und vergaß ganz, daß ich so auf einem kleinen Fleck Erbe war. Aber ich habe mich doch auch bei all meiner Freude über die Menschen geärgert, daß sie so in fremde Gegenden reisten und alle die Länder als ihr Eigenthum ansahen, wozu sie kein Recht haben, und

nur das Gefühl, daß sie gesitteter und vielleicht einige Kenntnisse mehr hatten, ihnen das Recht gab, sich zu Herren aufzuwerfen. Es würde uns doch nicht angenehm sein, wenn wir so auf einmal von unserm Fleck Erde vertrieben wurden.

In Shaftesbury lese ich auch. Es tommen 3been barin vor, die mir viel Freude machen. Ich glaube, es war die Art, wie ihn Knebel mir gab, die mich abschreckte, fleißig barin zu lesen. Aber er hat wohl Recht, daß der Inhalt schön ist. Die La Roche wird nun Manches über ben Tod ihres Mannes zu sagen haben, und vielleicht viel schöne Worte. Es war ein guter Menfch, glaube ich. 3ch benfe nicht, baß sich bie Gewitterwolfen auch hieher ziehen werben, benn fie hat boch feine so große Freundschaft zu uns. Sie noch bei uns waren, glaube ich, fonnte es geschehen; sie wurde sich gern für Ihr schönes Bilb bebanken. So alt fle ift, so würden boch Biele wohlthun, sich um ihre hand zu bewerben, benn so eine Frau, fürchte ich, gibt es so balb nicht wieber. bachte, Bobe wurbe um fie. 3ch mochte wiffen, auf welcher Seite bie Eitelfeit ba befriedigt murbe, benn fie haben beibe nicht wenig. Sie ift vielleicht jest schon in Weimar, und Sie vergeffen über die neue Kreundin, baß noch Menschen in ber Welt sind, bie gern an Sie benken, und bie von Ihnen ein Gleiches möchten. Wir

haben freilich nicht so viel schöne Bande unfrer Werke als Beweise des Verstandes und Talente auszuweisen, und werden es auch nie bahin bringen; aber vergessen Sie uns doch nicht, und sein Sie tolerant gegen uns, bitte ich gar schön. Sagen Sie mir, was sie in B. vornimmt.

Ich habe heute einige Briefe von Montesquieu gelesen und bin fehr neugierig auf ben Esprit des loix geworben. Ich werbe es ehestens zu lesen an-Morgen befomme ich bie Werke bes Königs von Preußen, das freut mich. Körner ist boch wohl? Wenn er Sie nur auf ben Sommer besuchte! Seine Befanntschaft machte mir Freude. Es ift so ein wohlthatiges Gefühl, einen Menschen in ber Welt zu-wiffen, auf ben man fich so gang verlaffen fann, und ber alles für einen thun könnte. Dies fühle ich oft, wenn ich an die Berbindung mit meiner Schwester bente; ich fonnte mein Herz ganz auf fie lehnen und fie gibt mir oft Troft in trüben Augenblicken. Dhne fie fonnte ich hier nicht eristiren, und sie wurde mir an jedem anbern Ort auch fehlen. Die Zeit hat uns nach und nach fo zusammengebracht; sonft liebten wir undlange nicht so sehr; wir waren uns fern; aber unfre Reise in die Schweiz half uns einander naber kennen lernen.

Heute vorm Jahr waren wir uns auch ganz fremb.

Den 6ten sahn wir uns erst; es war ein schöner Zufall, der Sie eben mit Wollzogen zu uns brachte! Ich weiß noch, daß ich den Tag so ganz in mir verschlossen war; der Regen und Wind machte mir so unheimlich! und den Abend freute ich mich so, ich hätte mir es am Morgen nie träumen lassen. O, es war ein guter Geist, dex Sie zu uns brachte. Und ich denke, er soll auch nie unse Freundschaft zerstören.

## Mittwoche friih.

Guten Morgen! 3ch bin einmal heut ins Schreiben gekommen und ich war Knebel eine Antwort schulbig, ba hatte ich schon viel zu thun. 3ch habe mir bie Reisen bes Mr. be Bolnen von ihm ausgebeten; es stand einmal etwas davon im Journal aller 3.; er versprach fie mir schon voriges Jahr. — Gestern Abend war ich so mube von ber Kalte; ach, bie schönen milben Frühlingstage sollen recht wohl thun! Wann erscheinen nun Ihre Uebersetzungen? 3ch freue mich gar febr barauf. Meine Mutter ift ungeachtet bes ausgeriffenen Zahnes noch nicht wohl, und leibet wieder an anbern Bahnen nun. Ihre Gefundheit macht mir oft Sorge; es ift ein trauriges Leben, fich fo angfilich vor jeber Luft hüten zu muffen. Daß Sie wohl find, freut mich fehr; machen Sie fich nur immer Bewegung. einmal, seit Sie von une fint, war ich mit meiner

Schwester auf bem Damm; ba ich sonst so viel gehe, so ist mir's ganz sonderbar, so lange nicht herum zu gehen. Im Schnee ist es keine Freude für mich. Ist die Schmidt wieder in Weimar? Run waren Sie wohl bei Goethe? Wie sieht er jest die Welt an? Run Abieu! Ich freue-mich, den Sonnabend etwas von Ihnen zu hören. Sein Sie immer wohl und glücklich!

Lotte Lengefelb.

98.

[2. December.]

— Dann dunkt mir, die Geschichte wird noch fein Roman, wenn einige Züge falsch sind. Die grossen Revolutionen bleiben doch immer wahr, und eine große Seele versteht ihren Geist auch in der Ferne. Im Anschauen wahrer Begebenheiten schwebt doch immer der Seele ein großer Reiz vor, sie wird in den Strom der Begebenheiten geslochten und in serne Zeiten gezogen. Für Sie ist, däucht mich, eine Geschichtsarbeit in unsbichterischen Launen gut und dieser Bechsel der Beschäftigungen, der mit dem Wechsel Ihrer Laune ginge, würde Ihnen, glaube ich., manche unheitere Stimmung erssparen. Rur müßten Sie es einrichten, daß Sie die

Geschichtsarbeit nicht auf einen festgesesten Zeitpunkt fertig haben wollten.

Mit bem Shaftesbury bin ich noch immer fehr zufrieben, ich finde viel barin, was ich an mein Wefen reihen kann und was schon einen Theil meiner Metaphyfit ausmachte. Ueber harmonie ber Welt, über Alles ordnenben Berftand finde ich besonders schone Ibeen barin. Dir ift nur immer, ale fann ich meinen Beift von bem allgemeinen Beltgeift nicht trennen, und als wurde ich in ihn zuruckgezogen. Sie mich nicht aus über biefe Vorstellung, bie beinah aussieht, als machte ich mich felbst zu Gott.) 3weifel als ein ewiger Ring um unfer Dasein geschloffen? Ift er bas ewige Reffort in unserm Geifte? Wenn und alles gewiß ware, was wurden wir anfangen? heilig ift boch ber große Schleier um bie Dinge und heilig die Kraft, die ihn zu entfalten strebt, und in allem Irrthum bleibt une boch Liebe ewig Bahrheit. Sie gibt unferm Wefen eine felige Ahnung von feinem ewigen innern Beftanb.

Den 3ten. Schicken Sie mir boch wieber einen Theil von den griechischen Trauerspielen, wenn Sie sie so lange behalten können, ich will ste Ihnen in acht Tagen wieder schicken. Ich sehne mich wieder in die schöne griechische Welt. — Es würde wirklich meinen Lebensgenuß stören, Wolzogen unglücklich zu wissen.

Das erfte innige Ausammentreffen unfrer Seelen wirb mir ihn immer sehr werth bleiben laffen, und er hat wirklich viel eigenthümlich schone und gute Seiten. 3ch habe einen großen Glauben an feinen Genius, ber ihn in ein gutes Schidfal leiten wirb. Manche Abweichungen von der Bahn gemeiner Klugheit wird er wohl wieber aut zu machen haben; aber Glud und Unglud find boch eigentlich Kinder ber Zeit; wir thun nicht viel babei, ber Strom unseres Lebens wird burch Binbe getrieben, die wir nicht regieren. So fommt es mir vor mit ber meiften Menfchen Leben. zogen ist diese leichte, planlose Existenz natürlich und ich möchte ihm feine andere wünschen. Wenn er es nur von ber rechten Seite angreift, um in seinem Fach etwas zu werben. Forbern Sie boch bie Auffate von ihm. — Es ift mir eigentlich lieb, daß die Menschen in Weimar Sie auch nicht haben, ba wir Sie nicht Bertuch amufirt mich mit feinem Seiratheprojekt, aber ber weiblichen Eitelkeit zu Liebe follten Sie boch ein wenig mehr Neugierbe für die Schone verrathen, wenn Sie sie auch nicht haben. Die Ralb ift mir ein intereffantes Wesen; ihr Einbruck auf mich, als ich fle vor einigen Jahren sah, war sehr gut; und bies gilt mir boch immer viel und fagt mir, ob ich ben Menschen je nah kommen werbe. In biesem Stud bleibe ich boch Lavaters Jungerin. Es ift nun

balb ein Jahr, baß Sie zuerst zu uns kamen werth und theuer wird mir biese Erinnerung ewig bleiben. Alle ungähligen Freuden Ihrer Freundschaft gingen mir boch nicht in Ihrem ersten Anschauen auf, aber boch war mir festr wohl. - Wir waren heute in Kumbach, hier haben Sie etwas aus bem Bemächshause. — Ihr Anbenken schwebte um uns; ich febe gerne in bie Begend nach Bolfftabt; gute Beifter scheinen mir barüber zu schweben. 3ch hoffe, Sie schreiben uns viel von der La Roche, von Ihrem Ausammenkommen mit ihr — Ober nein, es ist Schabe um bie Zeit und Sie konnen und taufend liebere Dinge fagen und uns die Details im Sommer erzählen, fie intereffirt mich gar nicht mehr und ist eigentlich eine Seele vom gemeinen Schlag; alle ihre Gebanken find überfirnift und bluben nicht frei aus ber Seele. hoffe nicht, daß sie ihr Weg zu uns führen wird. Wie gern spreche ich ben fünftigen Sommer aus - es ist mir bann so lebendig, baß Sie wieber mit uns leben, daß ich mich fast täusche und Sie schon hier glaube, Abieu, lieber Freund, behalten-Sie mich im Bergen.

· Caroline 29.

99.

Weimar b. 4. Dec. 88.

Ihre Briefe vertreten jest bei mir die Stelle bes ganzen menschlichen Geschlechts, von bem ich biese Boche über gang getrennt gewesen bin. Seit meinem letten Brief an Sie hute ich, halb meiner Beschäfte wegen, halb aus einer gewiffen Trägheit, bas 3im-Ich fann Ihnen also nichts, gar nichts, von Reuigkeiten berichten, bie einzige ausgenommen, baß Morit feit heut ober gestern hier ift, auch einige Tage noch hier zubringen wirb. Ich kenne ihn schon aus einer Zusammenkunft in Leipzig, ich schätze sein Genie, fein Herz kenne ich nicht; sonft find wir übrigens feine Freunde. Erfahre ich mehr von ihm, fo theile ich es Ihnen mit. Ich weiß, Sie nehmen Interesse an ihm. Die Kr. v. La Roche ist noch nicht hier. Möchte es boch für biefe Wetterwolfe einen Ableiter geben.

Es ist mir gar lieb zu hören, daß mein guter Körner Ihre Eroberung gemacht hat. Ich wollte, wir hatten ihn hier. Mein Herz und Geist würden sich an ihm wärmen, und er scheint jest auch einer wohlsthätigen Geistesfriction nöthig zu haben. Sie haben sehr recht, wenn Sie sagen, daß nichts über das Versgnügen gehe, jemand in der Welt zu wissen, auf den

man sich ganz verlassen kann. Und das ist Körner für mich. Es ist selten, daß sich eine gewisse Freiheit in der Moralität und in Beurtheilung fremder Hand-lungen oder Menschen mit dem zartesten moralischen Gefühl und mit einer instinktartigen Herzensgüte verbindet, wie dei ihm. Er hat ein freies, kühnes und philosophisch ausgeklärtes Gewissen für die Tugenden und Fehler Anderer, und ein äugstliches für sich selbst. Gerade das Gegentheil dessen, was man alle Tage sieht; wo sich die Menschen alles, und ihren Rebenmenschen nichts vergeben.

Freier als er von Anmaßung ist niemand; aber er braucht einen Freund, der ihn seinen eignen Werth kennen lehrt, um ihm die so nöthige Zuversicht zu sich selbst, das was die Freude am Leben und die Krast zum Handeln ausmacht, zu geden. Er ist dort in einer Wüste der Geister. Die Kursachsen sind nicht die liebenswürdigsten von unsern Landsleuten. — Ich habe schon etlichemal versucht, Körner zu einem heroischen Schritt zu vermögen und ihn diese heillosen Fesseln wegwersen zu lassen, aber er hat mir Gründe entgegengesett, worauf ich ihm nichts antworten kann — welche sich aber in der Folge der Zeit ausheben werden. — Ich schreibe Ihnen da sehr viel über meinen Freund und vielleicht zu viel — aber würde ich das thun, wenn ich nicht die Geliebten meines

Herzens gern mit einander verwechselte und sie in meisnem Kopfe und in meiner Feber, weil es doch leiber in der Wirklichkeit nicht angeht, gern zusammenbringen möchte.

Die Zeit zwischen der Ankunft und dem Abgang des Rudolst. Boten ist gar kurz und ungeschickt (just die Rachtzeit- und der frühe Morgen vor dem Kassee), daß ich Ihre Briefe, um sie besser zu genießen und zu beantworten, lieber erst mit dem solgenden Botentag beantworte, welches ich den ganzen Winter über so halten will. So will ich Ihnen auch die verlangten Theile vom Théatre des Grecs schicken; Wieland ist jest nicht zu Hause, daß ich sie gleich lönnte abholen lassen.

Ich bin bieser Tage zufällig an Montesquieu's Considérations sur la grandeur et décadence des Romains gerathen; eine Lecture, bie ich Ihnen barum vorschlagen möchte, well sie nach Gibbon Interesse für Sie haben wird. Die Gegenstände, wovon Montesquieu handelt, sind Ihnen burch Gibbon, Plutarch u. s. s. geläusig. Es ist immer schön, zu sehen, wie verschiedene Geister denselben Stoff formen. Montesquieu's Manier ist, die Resultate vieler Lecture und eines philosophischen Densens in lutze geistreiche Resserios voll Gehalt zusammenzudrängen, immer aber mit Hinschied auf gewisse allgemeine Principien, die er

bei sich sestgesett hat, und bie ihm zu Grundfäulen seines Systems bienen. Er ist daher recht dazu gemacht, um studirt zu werben. Da seine Gegenstände die wichtigsten und die eines benkenden Menschen am würdigsten sind (benn was ist den Menschen wichtiger als die glücklichste Berfassung der Gesellschaft, in der alle unsre Kräfte zum Treiben gebracht werden sollen), deshalb gehört er mit Recht unter die kostdarsten Schäße der Literatur. Ich freue mich auf die Muße, um seinen Esprit de loix mir recht in den Kopf zu prägen.

Mein Euripibes gibt mir noch viel Bergnugen, und ein großer Theil bavon kommt auch auf sein Alterthum. Den Menschen fich so ewig felbstgleich zu finden, bieselben Leibenschaften, bieselben Collisionen ber Leiben= schaften, dieselbe Sprache ber Leibenschaften. Bei bieser unenblichen Mannichfaltigfeit immer boch biefe Aehnlichfeit, biese Einheit berselben Menschenform. Oft ift bie Ausführung fo, baß fein andrer Dichter fie beffer machen fonnte; zuweilen aber verbittert er mir Genuß und Mühe burch viele Langeweile. Im Lesen ginge sie noch an; aber sie überseten zu muffen, und zwar ge= wiffenhaft! Oft macht mir bas schlechtere bie meifte Im nachsten Monat werben Sie wohl die Früchte meines jetigen Kleißes zu lesen befommen. Wieland gebe ich eine Uebersetung, vom Agamemnen

bes Aefchylus in ben Merkur; bas ift aber erft gegen ben Marz. Auf ben will ich alle Muhe verwenden, weil biefes Stud eins ber schönsten ist, die je aus einem Dichterkopf gegangen sind.

Leben Sie recht gläcklich, und fahren Sie fort, meiner wie bisher fleißig zu gedenken und mir so schöne und große Briefe zu schreiben. Also bleibt's bei der Einrichtung; den nächsten Botentag schreibe ich Ihnen über die heutigen Briefe aussührlicher. Eben ist's auch eilf Uhr. Vermuthlich hat sich jetzt, da ich dies schreibe, ein fanster Schlaf Ihrer bemeistert. Abieu. Abieu. Recht viele schöne Grüße an die chère mère und Beulwiß.

Shiller.

100. -

## [An Caroline.]

Beimar b. 10. Dec. 1788.

Was Sie von der Geschichte sagen, ist gewiß ganz richtig, und der Berzug der Wahrheit, den die Geschichte vor dem Roman voraus hat, könnte sie schon allein über ihn erheben. Es fragt sich nur, ob die innere Wahrheit, die ich die philosophische

und Kunstwahrheit nennen will, und welche in ihrer ganzen Fülle im Roman ober in einer anbern poetischen Darstellung herrschen muß, nicht eben so viel Werth hat als die historische. Das ein Mensch in folden Lagen so empfindet, handelt und fich ausbrudt, ift ein großes wichtiges Factum für ben Menschen; und bas muß ber bramatische ober Romanbichter leiften. Die innere Uebereinstimmung, bie Wahrbeit wird gefühlt und eingestanden, ohne bag bie Begebenheit wirklich vorgefallen fein muß. Der Rugen ift unverkennbar. Man lernt auf biefem Wege ben Menfchen und nicht ben Menfchen fennen, bie Gattung und nicht das sich so leicht verlierende Indivi-In diesem großen Felbe ift ber Dichter Herr und Meifter. Aber gerabe ber Geschichtschreiber ift oft in ben Kall gesett, biese wichtigere Art von Wahrbeit seiner hiftorischen Richtigkeit nachzuseten, ober mit einer gewissen Unbehülflichkeit anzupassen, welches noch schlimmer ift; ihm fehlt bie Freiheit, mit ber sich ber Lünftler mit schöner Leichtigkeit und Grazie bewegt; und am Ende hat er weber die eine noch die andere befriebigt.

Was Körner aus seinen Borbersätzen auf meinen Beruf zur Geschichte anwendet, mag immer richtig sein. Ich werde immer eine schlechte Quelle für einen fünftigen Geschichtssorscher sein, der das Unglud hat, sich an mich zu wenden. Aber ich werbe vielleicht auf Unkosten ber historischen Wahrheit Leser und Hörer sinden und hie und da mit jener ersten philosophischen zusammentressen. Die Geschichte ist überhaupt nur ein Magazin für meine Phantaste, und die Gegenstände müssen sich gefallen lassen, was sie unter meinen Händen werden.

Diese Woche hat mich Morit besucht, und mir eine sehr angenehme Unterhaltung verschafft, weil wir auf meine Lieblingsibeen gerathen finb. Bon Goethe ift er nun gang burchbrungen und enthusiasmirt. Diefer hat ihm auch seinen Geist mächtig aufgebrückt, wie er überhaupt Allen zu thun pflegt, die ihm nahe kom-Aber ich finde, daß er auf Morit gut gewirft men. Morit hat viele Tiefe des Beistes und Tiefe der Empfindung; er arbeitet ftarf in fich, wie schon sein Reiser beweist, ber einen Menschen voraussett, ber sich aut zu ergründen weiß. Seine Ideen bringt er ju einer anschaulichen Klarheit. Was ihn intereffirt, ift ernsthaft und von Behalt. Er scheint fehr an sich felbft zu verbeffern. Ich fürchte nur, er wählt sich Mufter, nach benen er sich bilbet, und so vortrefflich auch seine Wahl sein wird und schon ist, so ist boch Nachahmung ein niebrer Grab von Lollfommenheit, Von Goethe fpricht er mir zu panegprisch. Das schabet Goethe nichts, aber ihm. Jest gefällt er mir burchgängig

besser als vor seiner italienischen Reise; da schien er mir zu sehr ben starten Geist zu affectiren. Jest hat eine moderate und wohlthätige Philosophie von ihm Bessth genommen. Ich wurde viel Vergnügen von seinem Umgang haben, wenn er hier wohntes

In Rom fand er meine Thalia; und einige ahnliche Empfindungsarten, die im Sonnenwirth (in meinem Bersbrecher aus Infamie) ausgestreut sind und mit seinem Reiser übereintreffen, überraschten ihn sehr.

Er hat eine kleine Schrift bruden laffen, die er selbst für das Höchste erklärt, was er leisten könne. Sie handelt von bilbenden Künsten. Ich werde sie im Masnuscript von ihm zu lesen bekommen, und Ihnen dann mehr davon schreiben.

Berzeihen Sie, baß ich Ihnen heut noch feinen Brief von Wolzogen mit schicke; und damit Sie nicht ohne mich schreiben, so will ich in Gottesnamen seinen Brief an Sie, worin seine Abresse ist, noch einen Bostentag hier behalten.

Leben Sie recht wohl. Heut Abend erhalte ich Ihre Briefe.

#### 101.

## R. ben 9. December 88 gegen 3.Uhr.

Die Sonne scheint eben so schon auf meinen Schreibtisch, und labet mich ein, Sie herzlich zu grüßen. Der blaue Himmel freut Sie wohl auch? Ich kann gar nicht fatt werben, bie Sonne zu sehen und bie schönen Sterne gestern Abenb! Bon wie vielen kleinen Dingen hangt nicht unfre Stimmung ab? Die Welt war mir gar traurig und leer, als bie biden Dunfte fie umgaben; und nun ift es, als ware man ftarfer und freier; und alles ift freundlich! 3ch hoffe, auch Sie werben ben Ginfluß bes hellen Himmels empfinden, und ich wunsche es 36nen, und freue mich beswegen noch mehr. - Ihr letter Brief gab mir ein Gefühl, bas mir nicht fo recht wohl that. Ich bente Sie waren nicht fo recht heiter, ba Sie ihn schrieben; nicht wahr, l. Fr., und es war aus Sympathie, daß es mir auch so wurde, — Arbeiten Sie nur nicht allauviel, daß es Ihrer Gefundheit nicht schabet; und gewöhnen sich boch auch nicht zu fehr, bie Gesellschaften gang entbehren zu können, wir möchten sonst auch fünftigen Sommer barunter leiben, wenn Sie Ihre Einsamkeit zu lieb haben. Meine Mutter ift wieber nicht wohl und liegt zu Bette. Das bose Zahnweh will noch nicht weichen. — Für jest also Abieu! Ich mußte Ihnen nur ein Wort sagen jett; ich benke auf ben Abend wieber zu fommen.

Abends 9 Uhr.

himmel und Erbe scheinen unerbittlich. Das Eis bebedt unser Thal, als hatte es seit Jahrtausenben schon bagelegen, und als brange fein Strahl ber Sonne ie burch bie bide Schneerinde. Was machen Sie bei ber ftrengen Ralte? 3ch bin, so viel fich's thun läßt, nicht weit vom Dfen. — Wir lasen heut meiner Mutter aus ber Aeneide vor; so schlecht die Uebersetung auch sein mag, so viel gibt es boch Schonheiten in bem Bebichte, bie man nie ganz verkennen kann; auch wenn ste sich. nur ahnen laffen, macht es fchon Freude. Wir haben bas. Enbe ber armen Dibo gelesen. Wie Kreusens Geift Aeneas exscheint und ihm ihren Tob antunbigt, habe ich auch so gern. — Gestern Abend lafen wir Zaffo's Sein Schickfal hat mir weh gethan; es war boch ein sehr interessanter Mensch, und mehr noch als bas. Es ift übel, bag bie Menschen boch so viel Gemalt über einander haben, und einer bes anbern Beift fo tief nieberbruden fann; um wie viel hat ber Bergog von Ferrara ihn nicht gebracht, ihn so lange Jahre im Befangniß zu laffen!

Auch Ihre Briefe über Carlos las ich gestern. Mein Urtheil und Beifall werden Ihnen zu wenig sein, aber ich habe mich sehr barüber gefreut; boch wenn wir und wiedersehen, mehr bavon. Goethe's Beschreibungen von Reapel und von dem frohen Boste haben mich

intereffirt. Wie wohl thut einem der Gedanke an so eine lachende Welt, in diesem rauhen nördlichen Alima! Ich kann mir denken, wie alles froh und hell sein muß, und sich aller Sorgen entschlagen, wenn Himmel und Erde so freundlich sind. Seine Bemerkungen über das Theater kannte ich schon. Run gute Racht, l. Fr. Ich muß zu meiner Mutter, die allein ist. — Ich will diessen Abend noch eine Seereise antreten. Lett las ich etwas in dem Buch, das mich sehr freute; eine Belagerungsgeschichte von Diu. Die Portugiesen widerstanden den Türken so tapfer, und auch sogar ihre Weiber sochten mit. Gute Nacht, noch einmal.

Mittrood frlih.

Von den Werken des R. v. Pr. habe ich schon den ersten. Theil der Histoire de mon temps bald ausgelesen. Der Blick, den er auf die Verfassung aller Reiche thut, und was er von den Nationen sagt, hat mir noch mehr Freude gemacht, als die Belagerungsgeschichten von Breslau u. s. w. Ich glaube Plutarch has mich verwöhnt, daß ich vor der Tapserseit unster setzigen Welt seine so große Ehrsurcht mehr habe. Es wäre schön, wenn wir solche Menschen wie Edsar, Pompesus u. s. w. auszuweisen hätten; an Geschichtschreibern würde es nicht sehlen. Wie schön würden Sie nicht ihre Shaten uns darstellen, und noch lange würden sich fünstig die Menschen darnach bilden; denn nichts ist größere

Aufmunterung als solche Vorbilder zu haben. Gewiß war die Betrübniß Edsars, da er Alexanders Leben las, ber Keim zu aller seiner Größe und der größte Sporn zur Tapserkeit. Sein Tod hat mich auf's neue erschütztert; — aber freilich hätte er auch nicht sich zum König machen sollen, und man muß seinen Mördern daher verziehen, weil sie ihr Gefühl von Freiheit hinriß. Aber es war doch Schabe!

3ch glaube, Sie haben fich nun boch aus Ihrer Einsamkeit gewagt, und auch Morth gesehn. Sein Geift ift mir mertwürdig, und ich möchte ihn wohl sehen. Rnebel scheint sehr eingenommen zu fein. Aber biesem trane ich nicht. Seine Liebe zur Reuheit läßt ihn oft Bunderbinge sehen; doch was mich noch mehr für Moris einnimmt, ift Goethe's Freundschaft für ihn. war sein beständiger Gesellschafter in Rom. Die arme Stein fchrieb une, bag fie immer frant fei und mancher gesellschaftlichen Freude barüber entbehren muffe. Waren Sie nicht wieder bei ihr? So wie es Ihnen Freude macht, bas wir Ihren Körner fennen und schätzen, fo macht es- mir wieber Freude, wenn Sie die Stein naber fennen lernten. Ihre Kranklichkeit und manches Andere machten fie in fich verschloffen, und ich bente baber, es ift schwer, ihr nahe zu kommen. Es war erst nach einigen Jahren Bekanntschaft, daß ich aufing, fie so zu lieben als ich's jest thue; ich lerne sie nun immer mehr

kennen und schähen; aber bie ganz erfte Zeit unfrer Bekanntschaft schreckte mich ihre Kälte oft ab. (Es war dazumal, da ich mich so gern der ganzen Welt mitgetheilt hätte.)

Bergeffen Sie ja nicht ihr Berfprechen, uns noch mehr mit Körner befannt zu machen. Auch versprachen Sie mir bie Composition von Casar und Brutus aus ben Raubern. Sie fagten, daß es Körner habe. mochte nicht gern, bag Sie es-vergäßen; baber verzeihen :Sie, baß ich's wieber erinnere. Seit Sonntag habe ich nicht viel vornehmen können, was mich freute, weil ich immer getheilt fein mußte. Bu ber Rube und heiterfeit meiner Seele ift mir Ginfamfeit nothig und Befchaftigung; bas fühle ich immer mehr. 3ch verliere immer an meinem Wesen, wenn ich mich so Tage lang nur herumtreiben muß. 3ch wurbe baber, auch wenn ich in ber aroßen Welt leben mußte, mich fo viel als möglich von ihr zu trennen suchen. Es gibt zuweilen Stunden, wo ich mich mit bem großen Saufen freuen konnte; aber bie fommen nicht oft. Aber benten Sie nicht, bag ich auch sogar mich von meinen Freunden entfernt, wiffen muß, um mich ber Ginfamfelt ju freuen. Rein, es gibt Menfchen, bie ich als zu meinem Befen mitrechnen fann, bei benen mir Sehnfucht nach Einsamkeit nie ankommt; both gibt es wenige so.

Mbenbs.

Daß Sie unfre langen Briefe gern mögen, ist mir lieb. Oft benke ich, daß es mir bei Ihnen nicht so geht, wie beim Onkel, daß ich von Gibbon zur La Roche u. s. w. meine Anmerkungen ausbehnen muß, um nur einen langen Brief hervorzubringen. Es ist mir als wären Sie mit uns, wenn ich mich an den Schreibtisch setz, und ich sage Ihnen gern, wie mir die Welt vorkommt. Run leben Sie recht wohl, und sein Sie heiter und zlücklich und benken meiner!

Lotte &.

## 102.

Mittwoch frith ben .. December 1788.

Wie geht es Ihnen in dieser schrecklichen Kalte, in der man sich nach Sibirien versetzt glaubt? Meine Seele ist gar nicht auf den Frost gebaut und mir ist eben gar nicht wohl. Das Schreiben an Sie soll mir, benke ich, besser machen. Wie lieb ware es mir, wenn Ihr Freund in unsrer Rabe lebte. Die Erscheinung und Wirtung eines Wesens, wie er ist, ist außerst wohlsthätig und tröstet über das Gemeine und Leere in den Seelen anderer Art. Ein großes Prinzip der Duldung ist mir der Gebanke, daß die Menschen zu dem geboren

werben, was fie find und nicht fliegen fonnen, wenn ihnen bie Natur keine Flügel gegeben hat, und dieses wird mir immer einleuchtender. So wie es Cebern und Banfeblumen geben muß, fo muß es auch verschiebene Menschenarten geben, glaube ich. In unserm Bergen baucht es mir boch ein schöner Frethum, bag wir bie Ganfeblumen mit gleicher Liebe wie bie Cebern umfaffen mochten, er beutet mir auf bas Dafein einer schonbeitsreichern Welt, beren Ahnung unsern innern Sim ergriffen hat. Bludlich macht biefe überfließenbe Kraft bes Bergens nicht immer und boch ift wieder tein Glud. ohne fie! Ach, bas Regen ber Flügel ber Pfyche, bie an ihre Hulle ftogen! - wie flar brudt bas Bilb unfre Eriftenz aus! — Im Gang bes Lebens ift's mir boch eigentlich zur Ratur geworben, mich felig in ber Liebe und Bereinigung zu bem Schönen und Trefflichen zu fühlen und bas Gemeine gemein fein zu laffen, ohne es schlecht zu finden, wie es einem Schönheit suchenbeh Herzen Teicht begegnet. Also ist boch auch meine jezige Existenz febr genugreich, Dant bem ewigen Schickfal und benen Besen, beren Schönheit mein Berg füllt! muffen es fühlen, theurer Freund, wie viel von diesem Dank Ihnen gehört. — Es ift mir ein eigener Zuftanb, in bem die Disharmonie frember nienschlicher Raturen mein Befen bis jum Schmerglichen rubrt, eigentlich mit Krankheit verhunden, und ich hoffe, ich foll es wieder

los werben. Ich rebe viel von mir, aber ich laffe Sie gern in meine Seele bliden.

Abenbe. 3ch will ben Montesquien lefen, sur la décadence etc.; ich fing es einmal an, aber es war mir Manches fremb barin; jest, ba ich ben Gibbon frisch im Gebächtniffe habe, wird's beffer geben. fann nur nicht immer lesen, was ich will und muß meiner eignen Seelenstimmung folgen; es finb mir oft Bücher in manchen Zeiten ungenießbar und in anbern gemußreich. Ich las Manches biefe Woche. Ihre Briefe über Karlos machten mir gar viel Freude. Den Konig von Breußen habe ich angefangen. Das Leben bes Saffo bat mich innig gerührt, to fommt mir gang por, wie eine schone himmlische Bluthe, bie ber Erbe mer far ein paar Momente anvertraut warb, liebliche Dufte aushauchte; aber keine irbische Rahrung einsog und bath welfte. Sein Schidfal bat. fehr tief an meine Seele geiprochen. - Lieber Freund, thut Ihnen bie völlige Ginsamfeit auch wohl? - Mir ift's, als waren Sie nicht heiter, ba Sie Ihren letten Brief schrieben. Ich fühle es wohl, Ihr Leben geht einen eignen Bang, ben man mur ahnen nicht folgen fann, also nicht bestimmt wisfen, wie es Ihnen am wohlsten sein wurde, so feelengern man bas auch möchte. Aber allen guten Beiftern miß es um Ihr Glid zu thun fein. Saben Sie Morit noch gefehen? Bielleicht ift fein Beift, feit Sie ihn

nicht fühen, Revolutionen burchgegangen, die ihn Ihnen naber gebracht haben. Es ware mir fehr intereffant, nahern Aufschluß über sein Wesen zu haben, es ist boch ein eigner Geifteston in seinen Schriften. Meine Mutter war wieber ein paar Tage frank, ihre schlimme Gesundbeit ift mir recht traurig; bestäubig Schmerzen zu fühlen, gibt einen trüben Blid auf Alles; fie grußt Sie und fraat, ob fie in ihrer Antwort an Bobe fich auf bas, was Sie mit ihm gesprochen, beziehen burfte? Sie haben aeschrieben, daß die Unterhaltung mit Busch nicht vortheilhaft schiene und daß Bobe biefes felbit fande. Schiden Sie mir boch einen Brief an Wolzogen und auch den feinigen wieder, den Montag will ich ihm schreiben. Run leben Sie wohl und vergeffen mich nicht. Abieu, Adieu. Bendwit grußt Sie. Grußen Sie die Stein, wenn Sie ste feben; ich mochte, Sie faben fie oft. Behalten Sie mich im herzen.

Caroline B.

103.

Beimar b. 11, Dec. 1788.

In diesem grimmkalten Wetter habe ich Sie schon öfters bedauert. Ich weiß wie ungern Sie sich in Ihr Zimmer einsperren lassen, und daß freie Luft und heisterer Himmel gewissermaßen zu Ihrem Leben gehört. Die schönen Berge werden jeht traurig um Rudolstadt liegen, aber auch in dieser traurigen Einsörmigkeit immer groß — und daß ich sie nur vor meinem Fenster hätte! Mir macht dieses winterliche Wetter mein Zimmer und meinen stillen Fleiß besto lieber und leichter, und läßt mich die Entbehrungen, die ich mir auslegen muß, besto weniger empsinden.

Der Donnerstag sett mich immer in gute Laune, weil mir ein gewisses Bergnügen ausbewahrt ist. Ueber-haupt sollte man sich immer einen Tag ober mehrere in der Woche mit irgend einer periodisch zurücksehrenden und sortbauernden Freude bezeichnen. Das Leben verstließt dann so angenehm — es macht einen künstlichen Pulsschlag in unserm Dasein, und wie von einer schö-nen Treppe zur andern schreitet Leben und Hoffnung darauf weg.

Ich lebe noch immer mein stilles Leben, und bin biese Woche nur einmal ausgesommen. Ich hatte biese Woche einen Besuch von meinem Landsmann, Schubarts Sohn. Er ist von Berlin hier durchgereist, um nach Mainz zu gehen, wo er bei ber preußischen Gesandtschaft angestellt ist. Er ist auch ein Dichter, aber kein gesborner. Frühe Lecture von Poeten, frühe Bersuche poetischer Arbeiten, wozu ihn das Beispiel und die

Aufmunterung feines Baters verführten, haben ihm eine gewiffe Kertigkeit, einen Borrath von Bilbern und Stol verschafft, die, wenn fie von einer gründlichen Ausbilbung seiner übrigen Kräfte unterftütt werben, ihm noch wohl eine Stelle unter unsern lesbaren Schriftstellern Sonft ift's ein guter reblicher verschaffen können. Charafter, der besonders viel vom schwäbischen Provinzialcharafter in fich hat. Er hat ben Tag vor seiner Abreise ben Karlos in Berlin aufführen seben, ber auf Befehl bes Königs mit vielem Bomp schlecht gegeben worben ift. Die Scene bes Marquis mit bem König foll gut gespielt worben und Seiner Majestät sehr ans Herz gegangen sein. Ich erwarte nun alle Tage eine Bocation nach Berlin, um Herzbergs Stelle zu übernehmen und ben preußischen Staat zu regieren.

Was mir bei bieser Gelegenheit vielen Spaß macht, ist das, daß Engel und Ramler, die Theaterdirecteurs, die ich als meine Antagonisten kenne, nicht einmal so viel Consequenz und Kestigkeit besitzen, um ihren Geschmack bei der Wahl der Stücke zu behaupten. Engel hat einigen Schauspielern die Rollen im Karlos auslegen und einlernen helsen müssen, und ich weiß, wie sehr er wünscht, solche Stücke von der deutschen Bühne zu vertreiben. Aber was unterhalte ich Sie davon? Ich wolke Ihnen auch gern etwas schreiben, was außer meinem Zimmer vorgeht. Ihre proponirte Heirath der

La Roche mit Bobe hat mich herzlich belustigt. Aber ba würden mehrere Damen Einspruch thun, benn eine solche Parthie wie Bobe läßt man sich nicht gern entgehen. Heirathen würde inbessen bie La Roche offenbar wieder, wenn sich sonst eine. Partie sinden wollte, denn sie ist das große Leben gewohnt. Roch ist sie nicht hier und es ist wieder still von ihrem Anschlag auf Weimar.

Die Frau von Stein habe ich seitbem nicht wieder gesehen, es wird aber mit nächstem geschehen. Nur noch diesen Monat, dann habe ich immer einige Stunden mehr für gesellschaftlichen Umgang. Ich wäre gerne recht oft um die Stein, weil ihr Wesen mir sehr wohl zusteht; und daß sie Ihre Freundin ist, macht sie mir um so lieber. In meinem nächsten Briese hosse ich Ihnen etwas von ihr sagen zu können.

Daß Sie und Caroline so gut zusammenstimmen, freut mich sehr; es ist überhaupt selten, daß Schwestern, die von früher Kindheit an in so viele Collistonen sommen, bei entwickeltem Charaster einander etwas sind. Ihre beiberseitige gute Harmonie ist ein schöner Genuß für mich, weil ich Sie in meinem Herzen vereinige, wie Sie sich selbst vereinigt haben. Möchten Sie, oder möchte vielmehr das Schicksal Sie beibe nie weit ause einander führen, wenn es möglich ist. Es ist gar niederschlagend für mich, wenn ich Sie mir getrennt benke,

weil ich bann immer Eine, wo nicht Beibe entbehren mußte. Auch Sie wurden einander sehr fehlen und nicht mehr ersegen.

Frau von Kalb sagt mir, daß Sie nächstens einen Brief von ihr erhalten würden. Sie ist munter und vergnügt und macht sich allerlei Zerstreuungen. Knebel habe ich nicht gesehen. Die Art, wie er Ihnen den Shastesbury empsohlen, machte mich lachen. Es sieht just so aus, als wenn eine sehr häßliche Person einem andern eine Seise recommandirt, mit der Versicherung, sie mache schön, und sie habe sich ihrer kleißig bedient.

Leben Sie einstweisen wohl. Heute erhalte ich Ihre Briefe. Dann setz' ich noch etwas hinzu.

ල.

## 104.

## Freitag Morgens.

Haben Sie recht schönen Dank für Ihre lieben Briefe, und mein herzliches Mitleiben mit Ihnen wegen ber traurigen Kälte. Das ist eigentlich die rechte Zeit für die Mathematik! Es ist doch schlimm, da Sie wenig für unser nordisches Klima organisert sind, daß Sie dem wärmeren Himmel nicht näher wohnen. Ein schöner Theil Ihrer Eristenz geht dadurch für Sie versloren. Der Himmel muß um Sie herum lachen und

die Sonne warmen, wenn Ihre Seele fich entfalten foll, wenn Sie gludlich fein sollen.

Mein Brief wird Ihnen sagen, daß ich Morit gesprochen habe; beurtheilen Sie ihn aber nicht gleich nach meiner ersten Schilberung. Wir waren doch nur einige Stunden bei einander, und es begegnet mir gerne, daß ich zu rasch urtheile. Erwarten Sie also erst Mehreres von mir über ihn. Ich benke ihn heute zu sehen.

Ueber ein Lieblingsthema von mir, davon auch im Inlins Spuren enthalten sind, über das Leben in der Gattung, das Auslösen seiner selbst im großen Ganzen, umd die daraus unmittelbar folgenden Resultate über Freude und Schmerz, über Tugend und Liebe, über den Tod hat er außerordentlich klare und erwärmende Begriffe.

Wegen seines Magazins zur Ersahrungsseelenkunde habe ich ihm einen Rath gegeben, den Sie vielleicht auch unterschreiben werden. Ich sand, daß man es immer mit einer traurigen, oft widrigen Empfindung weglegt; und dieses darum, weil es uns nur an Gruppen des menschlichen Elends heftet. Ich habe ihm gerrathen, jedes Heft mit einem philosophischen Lussag zu begleiten, der lichtere Blicke öffnet, und diese Dissonanzen gleichsam wieder in Harmonie auslöst. Von unserm in Rudolstadt projectirten Journal gab ich ihm auch Schiller und Lotte.

einen Wink. Er wurde sehr geneigt sein, sich zu einem solchen gemeinschaftlichen Werk zu vereinigen, besonders wenn es zugleich von einer burgerlichen gesellschaftslichen Verbindung an demselben Orte begleitet werden könnte.

Von Körner werbe ich Ihnen die verlangte Musik kommen lassen. Ich hosse auch, daß seine Composition auf die Homme, die er mir versprochen hat, nun bald sertig sein soll. Könnt' ich doch nur manchmal eine Stunde zuhören, wenn Sie spielen und neue Wärme für meine Arbeiten daraus schöpfen. Heute habe ich mir viele Besuche vorgenommen, auch bei Goethe. Goethe ist so gar selten allein, und ich möchte ihn doch nicht gerne blos beobachten, sondern mir auch etwas für mich aus ihm nehmen. Der Herzog ist die Abende saft immer da, und den Bormittag belagern ihn Geschäfte. Frau von Stein sehe ich vielleicht auch. Ich bedaure, daß sie nicht wohl ist.

Und Ihre liebe Mutter beklage ich recht sehr, daß bas bose Zahnweh sie nicht verlassen will. Hätten Sie einen guten Arzt in R.! Bielleicht müssen doch innerliche Mittel dabei zu Hülfe genommen werden. Wein Gott! Warum verstehe ich von meiner Kunst nicht mehr, daß ich ihr damit dienen könnke!

Auf mich kann fich Ihre Mutter bei Bobe berufen. Wegen meiner Gesundheit sein Sie ganz ruhig. Ich bin immer wohl gewesen und habe nun vier Wochen teinen Besuch vom Schmupsen gehabt. Das ist ordentlich ein Wunder.

Sie haben beibe bemerkt, daß mein voriger Brief nicht heiter geschrieben war. Doch erinnere ich mich keiner schlimmen Laune; es ist aber möglich, daß die Seele unbemerkt gedrückt wird, wenn sie nicht ausstließt und immer von denselben Gegenständen umringt und befangen ist. Es könnte also doch eine Folge meines einsamen Lebens gewesen sein. Ich traue hierin dem seinen Blicke der Freundschaft sehr, und darum glaube ich Ihnen mehr als meinem eigenen Gedächtnis. Aber Sie sollen nicht dadurch verstimmt werden. Fließt auch zuweilen etwas Melancholisches in meine Briese mit ein, so müssen Sie denken, daß diese Laune vorbei ist, wenn Sie den Brief erhalten.

Leben Sie nun recht wohl, liebste Freundinnen, und schreiben Sie mir immer so freundliche große Briefe. Sie verschönern baburch meine Eristenz und hellen meine Einsamkeiten auf. Mögen Sie dafür recht schöne Augenblide haben, und möge die Freundschaft sie Ihnen geben helsen. Abieu. Abieu.

Beulwis empfehlen Sie mich auch recht schön und Ihrer Mutter suchen Sie durch Borlesen ihre Schwerzen vergessen-zu machen.

Sie fragten, ob die Schmidt hier fei. - Rein, fie

ift noch nicht hier und man weiß auch nicht, wann und wie fie kommt. Abien. Abieu. Ewig ber Ihrige. Schiller.

### 105.

### R. Ben 16. December 88, friib.

Guten Morgen! Ich muß mir eine Freude machen und schreiben, benn himmel und Erbe wollen noch immer unfreundlich sein; boch will ich bem Schickfal Trop bieten; aber es geht schwer, und es wird ber armen Weisheit fauer, aufzuthauen. Der falte Hauch bes Nordwinds könnte ste auch so einfrieten machen wie bie Saale. Ich bin recht arm bei fo einer Kalte! Haben Sie Dank, I. Fr., für Ihren Brief. Mir ift ber Sonnabend nun noch einmal fo lieb. Erfilich ift mir immer bie Freude Ihrer Briefe aufbewahrt, und zweitens febe ich gern, wie so eine Woche nach ber anbern vom traus rigen Winter vergeht. Die Rachrichten von Berlin haben mich beluftigt. 3ch möchte ben Carlos wohl einmal aufführen sehen, aber gut. Es ift mir lett eingefallen, baß er gar intereffant seint mußte in ber englischen Sprache. Ich versuchte nur aus Spaß, die Scene mit dem Prior zu überseben, und so ganz schlecht, wie es nicht anders sein konnte, benn fo etwas verlangt viel Kenninisse ber

Sprache. So stümperhaft es aber auch war, so ließ sich boch ahnen, was das Ganze sein müßte, wenn es gut überset wäre. Ich glaube sicher, es würde unsendlich viel Aufsehen machen; es müßte es aber jemand thun, der Gefühl hätte. — Ich übersehe jeht Tasso's Leben ins Englische, um mich in der Sprache zu üben. Ich möchte so viel als möglich die Dinge um mich her vergessen; da nehme ich so etwas vor, wenn ich zu ansbern Beschäftigungen zu kalt bin.

Gestern früh freute ich mich über Shastesbury; seine Ideen von der Alles helebenden Kraft und der schönen Ordnung und dem Jusammenhange, den Alles in der Welt hat, haben mir wohlgethan. Es herrscht so eine Wärme in der Sprache. Seine Ideen haben überhaupt viel Aehnliches, dünkt mir, mit denen in den Briesen von Julius. — Ich freue mich, noch mehr von Moris zu hören. Die Idee, die sie ihm wegen der Seelenersahrungskunde an die Hand gaben, ist mir sehr lieb, denn es machte mir oft so traurige, widrige Eindrück; ich sürchtete mich zuweilen gar etwas darinnen zu lesen. Aber die philosophischen Aussach werden die Seele wieder erheben und gute Wirkung thun.

Wir haben schon die Elektra gelesen in den griechischen Stüden, und gestern Hercule furieux. Wie schön kommt mir nicht ber Muth vor, mit dem sie das Unsglück tragen, und nie die wohlthätige Hoffnung ganz

verlieren; und wenn dann Alles verschwindet, so suchen sie Trost in dem beständigen Wechsel der Dinge. Es ist auch oft der beste Trost, zu denken, daß alles doch einmal aufhören muß. Leben Sie jeht wohl! Ich muß Ihnen nicht zu viel auf einmal sagen, denn morgen sollen Sie auch noch von mir hören, oder noch heut Abend!

Den 17. frith.

Guten Morgen! 3ch hoffe, die Botenfrau hat es Ihnen gefagt, baß fie biefe Woche nicht geht, baß Sie nicht vergeblich warten; benn ba Sie fagen, bag Ihnen ber Donnerstag gute Laune gabe, so ware es mir berzlich leib, Ihnen eine Freude zu verberben. Aber es ift nicht unfre Schuld; und hatten wir es Montage gemußt, so hatten wir burch bie Bost geschrieben. Dir thut die Vorstellung auch weh, daß der Sonnabend vergehen foll, ohne etwas von Ihnen zu hören. fommen heut Befuch ju Mittag von ber Stodmeierschen , Familie. Sie haben wohl von ihnen gehört. Der Onfel und Beulwit waren bort, und bie Frl. Helbburg gehört auch bazu. Ich wollte Sie nur herzlich grußen, benn meine Donna wird eben fommen und mich mit ihrer Silberftimme zum Friftren einlaben. Abieu! 3ch möchte wohl, daß Sie heute, wenn die Bisten fort waren, und wir ruhig am Ofen fagen; tommen tonnten. Oft ift's mir, als mußte ich Ihre Tritte horen.

Sonnabend gegen 11.

. Es ift einmal ein paar Tage recht unruhig hier; ich fühle es schon, benn mir wird so bange und unbeimlich. — Donnerstag, als bie Fremben weg waren, blieb unfer lieblicher Geheimerath noch ba, und larmte bie Ohren voll. Gestern war Kreitags = Gesellschaft. Und heute fahren wir nach Epelbach auf bem Schlitten. Die Luft ift wieder milber, fonft blieb ich gern zu haufe. Ach, wie wenig geben einem boch die Menschen; und wie viel können uns wieder Andere- boch auch geben! 3ch laffe mich zu leicht verwöhnen, glaub' ich. Unfre schönen Abende haben mir zu viel Angenehmes gegeben. Wie gern fah ich bem Spiel-Ihrer Empfindungen ju, und folgte bem Gange Ihres Geiftes! Wie mannia= faltig waren unfre Unterhaltungen! Doch ftille bavon! Diese Abende werben wieder fommen. Es ist eine schöne Aussicht! Ich lese seit ein paar Tagen wieder in Hal-Bas er über bie innern Sinne sagt, hat mich intereffirt. Bis jest bachte ich, daß die Reugier nicht blos eine Eigenschaft unfrer Seele sei; ich bachte auch bie Thiere hatten fie, benn ich hatte es in meinem Sinn oft bemerkt. Haller fagt aber, bag hoffming, Ruhmbegierbe und Reugier nur ber menschlichen Seele eigen sei. Bon ben beiben erften gab ich immer ben Thieren nichts, aber boch bas lettere. Auch mas er vom Schlaf fagt, hat mich fehr gefreut.

Unsere schönen Berge freuen mich jest gar nicht (ich sah mich eben barnach um); die schwarzen Bäume ber Allee machen so eine traurige Wirkung auf den Schnee, und der dunkle Bald auf die weißen Berge; da ist nichts was einem liediche Bilder erwecken könnte. Wenn der Comet nicht unsre Erde ganz von der Sonne entsernt, so hoffe ich doch, soll es einmal wieder anders werden. Man will wirklich bemerkt haben, daß es der nämliche, der Anno 40 da war, sei; und daß er da auch die große Kälte verursacht habe. Ich möchte wohl den Comet sehen. Run Ableu, l. Fr.! Sein Sie heute froh und ruhig! Bielleicht ändert sich auch meine Stimsmung noch.

Den 21. friih.

Ich hatte kaum aufgehört zu schreiben gestern, als ich durch Briefe angenehm überrascht wurde, und mir wurde besser zu Muthe. Ich erhielt auch Nachricht von meiner lieben Stein; sie steht Moritz viel, und sindet ihn gut und angenehm. Fritz Stein macht mir eine Schilberung von seiner Person; er macht sie ganz wunderbar. Dieser schreibt mir auch, daß Moritz sich außersorbentlich Ihrer Besanntschaft gesreut habe. Sahen Sie ihn ost? — Ich somme mir jest ganz abgerissen von aller menschlichen Gesellschaft vor. Der Wind rauscht burch das durre Laub vor meinem Fenster, und der Himmel ist trübe. Ach, wenn erst meine Berge wieder

ihre duntlen Haupter ohne Schnee hervorheben! — Diefer heutige Tag gibt mir so ein Gefühl von Tod und Zerftörung, benn Alles fieht aus, als ware jedes kleine Gefühl von Leben entflohen!

Ich beobachte mich so gern, wie so Alles von außen auf mich wirft und die Saiten meiner Empfindungen anschlägt. Wir hängen doch recht von kleinen Zusätlen ab, und doch ist mir wieder nichts klein in der Welt, weil doch Alles in einander verslochten ist und zum großen Ganzen gehört. Ich vergesse gerne mein Ich, wenn ich an den großen Zusammenhang des Ganzen denke; wie wird man sich selbst da so klein! Und es ist doch wieder so in unster Natur, daß wir gern Alles auf uns reduciren. Aber es sind unstreitig schönere Gefühle, wehn man nicht blos nur auf sich fleht; wie weit und groß wird da der Geist. Doch — womtt unterhalte ich Sie da nicht Alles, l. Fr.?

Wenn mich nicht so Alles, was Sie benken und thun, interessirte, würde ich bedächtiger sein und Ihnen nicht so jede meiner Empsindungen mittheilen. Ich schließe gern von mir auf Andere, was Freundschaft betetsst. Also — Verzeihung! Sie haben recht, daß ich und Caroline in einem schönen Verhältnisse sind; es würde mir, wäre es nicht so, mein Leben nicht so angenehm machen. Ich vermische gern meine Freundschaft sür Sie mit der für meine Caroline, und freue mich unster

Bereinigung, die, hoffe ich, nichts wird fioren können. Gigentlich vergeht doch die Zeit schnoller als man denkt; es siel mir heute ein, wie Sie sagten, daß in steben Wochen der kürzeste Tag wäre. Wie unendlich lang schien mir der Zeitpunkt, und nun ist er vorbei. So wird doch endlich auch die Zeit hingehen, daß Sie wiesder bei und sein können. Abieu für jest!

Gegent 4 Uhr.

3ch las eben jest Einiges in Werther (ich habe mir von Frig Stein Goethe's Werfe schiden laffen). Es ift boch erstaunend viel Wahrheit barin; es ift eins von ben Büchern, das ich immer wieber lefen kann, ohne es fatt zu friegen (ich muß boch einmal mein .liebes Bort brauchen, aber Sie hatten mich ausgelacht, wenn ich es ausgestrichen hatte); es ift auch so viel Ratur und Einfachheit in bem Buch; man benkt, als mußte man alles mitfühlen. — Gös von Berlichingen will ich auch wieber lefen; ich habe ihn fo gern. - 3ch freue mich beralich auf bie Rudtehr bes Boten, benn mit baucht es so lange, daß wir nichts von Ihnen hörten, l. Fr. Seute sprochen bie Geifter ber Verftorbenen recht laut im Binbe; zu mir fprechen nicht freundliche Geifter, es find gewiß bie Seelen gefallener Rrieger, Die unerfannt farben. 3ch habe boch Officens Bilber fo gern! Meiner Mutter ihr heftiges Zahnweh ift wohl vorbei, aber sie ist noch nicht mobl; es ist mir recht leib; bie

heftige Kälte war schädlich, denke ich, benn mir ist auch nicht ganz wohl! Ich freue mich, etwas von der Kalb zu hören. Waren Sie bei der Stein? Leben Sie herzelich wohl, ich will aufhören zu schreiben. Ich möchte Ihnen sonst meinen Trübsinn mittheilen, und ich habe schon einen langen Brief geschrieben. Abieu! Abieu! Ich freue mich auf Rachricht von Ihnen. Denken Sie mein oft und freundschäftlich!

Lotte 2.

## 106.

Den 21. December 1788.

Recht langsam verging mir diese Woche, die und fein freundliches Lebenszeichen von Ihnen brachte und in der wir zu Ihnen auch nur in Gedanken sprechen konnten. Wie oft siel es mir nicht ein, wie viel besser es war, als unfre Depeschen nur nach Bolssädt oder ein paar Häuser weit zu gehen hatten; keine verschnetten Wege hinderten und dann, ein liebes Wort von Ihnen zu vernehmen. Sie warteten vielleicht auch auf Rachricht von und. Wir erfnhren zu spat, daß die Botenfrau nicht ging und durch die Post ware der Brief noch später gekommen. Es freut mich, daß Sie unstre großen Briefe gern lesen. Wir gibt es Entschädigung

für ben Berlust Ihres Umgangs, Ihnen zu schreiben und Sie mir also zu vergegenwärtigen, und Ihre Briefe zu empfangen; bies ist mir eine Freude, die ich wirklich nicht entbehren könnte.

Tausend Dank für alles Gute, was Sie baburch über mein Leben verbreiten! - 3ch bachte wohl, baß Sie mit Moris naber aufammen fommen wurben; nach bem Ton seiner letten Schriften, die ich kenne, war mir's beinah nicht anders glaublich. Fragen Sie ihn boch, ob er bie Fragmente aus dem Tagebuch eines Beistersehers nicht fortsett, bie wenigen Blätter bavon find mir gar lieb. 3ch, bin begierig, wie Sie ihn fer-Denfelben Morgen, als Sie mich wieber ner finden. an die Mathematik erinnerten, habe ich angefangen ein geometrisches Buch zu ftubiren; ich glaube, es wird Interesse für mich haben, aber aus meinem Buch fann ich boch noch nicht recht klug werden, und warte nur auf warmes Wetter, um aus ber Bibliothef auf bem Boben, aus ber Lolochen uns einmal bie Wunbersachen brachte, ein anberes zu suchen. Die Quabratur bes Birfels werbe ich bann wohl erfinden; ich verstehe jest schon, wie es anzufangen ist. — Vor einigen Tagen habe ich bas Leben bes Marcellus im Plutarch gelesen und bes Archimedes Geschichte hat mir großen Respekt vor ber Mathematif gegeben. Der-Marcellus ift boch einer ber schönsten, lieblichsten unter ben römischen Charafteren.

Das Leben bes Königs von Preußen habe ich auch gelefen bis zu Ende bes Schlestischen Krieges. Sonberbar ist ber Contrast bieser Zeit zu ben Zeiten von Blutarchs Helben. Ich fann mir's nicht nehmen, es fommt mir boch vor als ein Barten mit verschnittenen Alleen und Bäumen gegen einen schönen Eichenwald. So eifern und eng kommen mir die Menschen im Leben bes Ronigs vor. Wie felten tommt man auf eine frete, schöne Korm ber Menschheit, bie um ber Sache willen ober um bes eblern Interesse bes Ruhms etwas thut; bas Meifte ift an Neine Absichten gefnüpft. Was von bem Geifte bes Königs aus ber Schrift blickt, bas kommt mir sehr liebenswürdig vor. Bon sich spricht er, baucht mir, mit Wahrheit und einer freien Seele, bie ihres Werthes gewiß ift und nichts Fremdes borgen mag. Die Leichtigkeit und gute Laune, mit ber er Alles behandelte, wobei Andere so ernsthaft wichtige Gesichter machten, liebe ich gar fehr. Das Leben und alle seine bunten Scenen waren ber großen Seele boch enblich nur ein Spiel, und ber Wechfel bes Glucks schwebte ihr so vor. — Einen Theil des Theatre des Grecs schicke ich Ihnen nur; ben griechischen Romobien fann ich noch feinen Gefchmad abgewinnen, vielleicht kommt er noch; in acht Tagen schicke ich ben andern Theil. In den brei Tragodien ift gar fehr viel Schones, Seelenergreifenbes; Situationen, Die bas Berg

im Innersten bewegen. Wie fraue ich mich, bieses einwal in Ihrer Sprache zu lesen! Künstigen Monat, sagten Sie, würden wir viel von Ihnen lesen? Das ist mir eine liebe Aussicht. Wie steht es um den Künstler? Mit besonderer Reigung trage ich diesen im Herzen und freue mich, ihn wieder zu lesen. Run leben Sie wohl, lieber, theurer Freund, — könnten Sie doch diesen Abend dei und sein! Doch die Zeit wird ja wieder kommen, und Wochen und Monate entstliehen und mit so schnellem Fügel! Wohl hat das Herz sein eignes Zeitmaß. Abieu! Abieu! Mit dem Schnupsen will ich mich ganz aussöhnen, da er sich so artig gegen Sie beträgt. Leben Sie glücklichund mir nicht fern. Meine Mutter und Beulwis grüßen.

Caroline B.

107.

Weimar ben 28, Dec. 88.

Sehr lang ift mir die Zeit geworden, die mir kein Lebenszeichen von Ihnen gebracht hat. Ich habe das Unglud zwar schon von weitem geahnt, weil die Kälte gar zu ftreng war — aber es ist boch, als sollte es

nicht sein, daß wir so lange nichts von einander hören, und es ist recht gut, daß es so ist!

Für die mannigsaltigen interessanten Rachrichten, die Sie mir beide von Ihren Beschäftigungen geben, kann ich Ihnen nichts Aehnliches erwiedern, denn meine Eristenz war bisher noch die alte, Arbeit ohne Geistesgenuß. Das Dringendste ist seite gestern vorbei, und nun werde ich auch mehr Menschen sehen.

Aber Eine Nachricht von mir kann und muß ich Ihnen boch geben, weil Sie leiber eine meiner schonften hoffnungen für eine Zeitlang ju Grunde richten Es ist beinahe schon richtig, daß ich als Prowird. feffor der Geschichte fünftiges Frühjahr nach Jena gehe. So fehr es im Ganzen mit meinen Bunfchen übereinstimmt, so wenig bin ich von ber Geschwindigfeit erbaut, womit es betrieben wirb; aber ber 216= gang Eichhorns machte es in mehrerem Betracht noth wendig. 3ch selbst habe keinen Schritt in ber Sache gethan, habe mich aber übertolpein laffen; und jest, da es zu spät ist, möchte ich gerne zurücktreten. Man hatte mich vorher sonbirt, und gleich ben Tag barauf wurde es an unsern Herzog nach Gotha geschrieben, ber es an bem bortigen hof gleich einleitete. Jest liegt es schon in Coburg, Meiningen und Hilbburghaufen, und ift vielleicht in brei Wochen entschleben.

Wir hat Boigt vor einigen Tagen schon eine schriftliche Erklärung communicitt, die an ihn von Seiten der Regierung gekommen ist; wo mir schon gesagt wird, daß ich meine Einrichtung machen möchte, weil es so gut als entschieden sei.

Alfo bie schönen paar Jahre von Unabhängigkeit, die ich mir träumte, find babin; mein schöner fünftiger Sommer in Rubolstadt ist auch fort; und bies alles foll mir ein heilloser Katheber ersepen! Das Beste an dieser Sache ist boch immer die Nachbarschaft mit Ihnen. 3ch rechne barauf, daß Sie mir biefen Sommer eine himmlische Erscheinung in Jena sein werben, weil ich bas- erfte Jahr zu viel zu thun und ju lefen habe, um noch etwas Zeit für die Wünsche meines herzens übrig zu behalten. Dafür verspreche ich Ihnen, die folgenden Jahre Ihnen diefen Liebesbienst wett zu machen. Ist für mich nur erft ein Jahr überftanden, fo liest fich's alsbann im Schlafe, und ich habe meine Seele wieder frei. Versprechen Sie mir in Ihrem nachften Briefe, mir biefen Wunsch au erfüllen.

Goethe habe ich unterbeffen einmal besucht. Er ift bei bieser Sache überaus thätig gewesen, und zeigt viele Theilnehmung an dem, was er glaubt, daß es zu meinem Glude beitragen wurde. Knebel, dem er-es entbedt hat, war vermuthlich just in feiner

theilnehmenden Laune, benn ich höre, baß es ihn fehr freuen soll. Ob es mich gludlich macht, wird sich erst in ein paar Jahren ausweisen. Doch habe ich feine üblen hoffnungen. Berben Sie mir nun auch noch gut bleiben, wenn ich ein so pedantischer Mensch werbe, und am Joch bes gemeinen Besten ziehe? lobe mir boch bie golbene Freiheit. In biefer neuen Lage werbe ich mir felbst lächerlich vorkommen. der Stubent weiß vielleicht schon mehr Geschichte als ber Herr Professor. Inbessen bente ich hier wie Sancho Banfa über seine Statthalterschaft: wem Gott ein Amt gibt, bem gibt er auch Verstand; und habe ich nur erst die Insel, so will ich ste regieren wie ein Daus! Wie ich mit meinen Herren Collegen ben Brofessoren zurecht komme, ift eine andre Frage.

Genug von dieser Materie. Ich schriebe Ihnen gern recht viel, aber es ist zwei Uhr nach Mitternacht. Ich mußte diesen Abend bei einem Souper sein und weil ich fürchtete, morgen zu spät geweckt zu werden, so schreibe ich lieber noch diese Nacht. Frau von Stein sehe ich morgen; neulich war ich auf dem Wege, da ich aber ersuhr, daß sie großen Thee gebe, wo der Herzog auch hinkommen würde, so ging ich wieder nach Hause. Morit habe ich auch wieder gesprochen, und sinde ihn immer interessanter.

Schiller unb Botte.

Er hat überaus viel Güte und Wahrheit in seinem Charafter, und manches Drollige in seinem Betragen, bas seinen Umgang angenehm macht. Hier gefällt er auch sehr. Frau von Stein soll ihm sehr gewosen sein; bei ber Frau von Kalb ist er auch gut ansgeschrieben, und er gefällt sich auch bei ben hiesigen Damen. Anebel sah ich einigemal bei ber Kalb, wo er recht artig war. Manchmal mag ich ihn boch recht gut leiben.

Das nächstemal mehr. Grüßen Sie die liebe Mutster und Beulwig recht schön von mir. Abieu. Abieu. Schlafen Sie recht wohl.

Schiller.

## 108.

Den 29. Docember 88.

Innigst freue ich mich der Nachricht von Ihrem tünftigen Aufenthalt in Jena, liebster Freund! Sie wissen, wie lieb mir dieser Plan immer war. Es gibt mir eine so lieblich lichte Aussicht ins Leben, Sie mir in unserer Nähe sirirt zu denken. Lassen Sie sich's nicht reuen, an dieses kleine Plätzchen Welt nun sester angeheftet zu sein. Ach, unsre eigentliche wahre Welt ist doch nur da, wo bleibender Antheil

und Liebe unfer Berg beleben! Als eine Erscheinung zerfließt man ohne jene im Meer ber Erscheinungen um fich her; ich fühle bas fehr. Daß man Ihre Eriftenz nicht nach ber seinen meffen und vergleichen kann, verstehe ich wohl. Süß und theuer ist mir das Befühl, daß wir in Ihre Herzenswelt gehören und baß unfre Rabe Ihnen Freude macht. Gewiß verspreche ich Ihnen mit gangem Bergen, bag wir fünftigen Commer nach Jena kommen; nichts kann bas hindern. Auch wird die Reise der Brinzen einmal stark wieder betrieben, und geschieht sie, so ift bann gar nichts bier, was uns balt. Wenn boch ber himmel einem von uns ein anhaltendes, aber unschäbliches Uebel bescheerte, bei bem man freien Sinn hatte! Dies mare ein guter Vorwand, um eine geraume Zeit bes Sommere in J. zu leben. Es gibt wohl Momente, in benen ich ben Berluft bes fünftigen Sommers mit Ihnen hier fehr empfinde, aber ich borge bann bie Beisheit bei ber Weisheit, und lerne von ihr, baß man bas Dauerhaftere gern um bas Bergänglichere eintauschen muffe. Wie oft können wir uns so immer sehen und nie anders als mit der Hoffnung, uns balb wieber ju feben, verlaffen! Mir ift's gewiß, baß Gie in ber Lange Glud in biefer Eriftenz finden werben und bas macht mich gar gludlich. Ich finde biefe Urt von Wirksamkeit gar schon und sehr weit und tief

eingreifend. Wie manche Geister werben eine höhere Richtung in dem Wehen des Ihren gewinnen! Und in ber Folge werben Sie Ihrer Schöpfung in biefer Lebenbart mehr leben können als in jeber anbern; so wie ich ste überhaupt für eine ber freiesten halte und burch bie wenigsten brudenben Berhaltniffe eingeschränft. Die herren Collegen werben Respett für Sie haben und Ihren Frieden nicht ftoren, hoffe Ach (bie 3dee biefer Rothwendigkeit ift nicht eben freundlich, aber es ist boch so), in jeder Lage hat man etwas burch bie Unbelicatesse ber meisten Menschen zu leiben und burch ihren verschrobenen Sinn. — Den Antheil Goethe's an biefer Sache finde ich febr natürlich und habe ihn erwartet; es mußte sonberbar geben, wenn Menschen wie Ihr biesen nicht an einander nähmet.

Knebel ist mir nur immer, ohnerachtet aller Borwürfe, die der Weg nach Jena mir eingab, weiter
nichts als erträglich; die zum Gutsein will's nicht kommen. Ich habe diese Woche eine Menge Briese geschrieben, mit Lust und ohne Lust, und auch mehr Menschen gesehen als gewöhnlich. Es thut mir wohl,
in gute junge bewegliche Seelen überzussließen und ihr Herz liebevoll gegen mich wallend zu sühlen. — Was
macht Körner? — Ich erhielt diese Woche eine sehr
erfreuliche Nachricht aus der Schweiz. Der Freund, von dem ich Ihnen sprach und der diese Zeit in einem unglücklichen Zustand war, ist völlig hergestellt. Es . macht mir so wohl, ihn wieder in die Reihe denkender und fühlender Wesen zählen zu können! — Abieu! Abieu — ich werde unterbrochen.

Schreiben Sie uns auch burch die Post, mit dem Boten ist's ungewiß, wenn er kommt; die Bücher schiese ich durch ihn. Ich habe den unrechten Theil zurückgeschickt, aber es schadet nichts, die Komödien wollten mir so nicht einleuchtend werden. Diese Woche soll die Mathematik ernstlich studirt werden, ich habe ein ander Buch. Leben Sie glücklich und benken meiner.

Caroline B.

# 109.

R. ben 28. December 88, früh.

Wie lieb war mir Ihr letter Brief! Erftlich horten wir so lange nichts von Ihnen; dies wollte mir gar nicht gefallen, und zweitens überraschte mich die Nachricht von Ihnen so angenehm, lieber Freund! Sie bleiben nun doch in unfrer Nähe, wie schön ist das! Aber auch ohne eigennützig zu sein, glaube ich gewiß, daß es gut ist, und daß noch viel Angenehmes für Sie sele baraus entstehen wird. Wie viel Gutes können Sie in dem Wirkungskreis doch auch hervordringen, und wie viel wird das Studium der Geschichte gewinnen; benn nun muffen Sie sich damit abgeben, und es wird bald eine lieblichere Gestalt durch Sie annehmen.

— Die Gegend von Jena ist auch so schön, und der Weg zu uns so lachend (ich komme doch immer wieder auf uns zuruch).

Dieser schöne Sommer, ber uns wieder vereinigen soute in unsern ehrwürdigen Thälern, ist doch nicht ganz hin, denn wir können uns doch sehen, dann und wann. Auf ein oder zwei Tage kommt es nicht an, hoffe ich, und dann könnten wir uns auch zuweilen Rendezvous in Kahla geben.

Der Gebanke, daß Sie doch nur so wenige Stunben von uns leben, macht mir gar viele Freude, und macht mich so ruhig. Hätten wir vielleicht diesen sommenden Sommer auch wieder so schön genossen als vorigen, so wäre es vielleicht nur dieser eine gewesen; benn wären Sie einmal nach Dresben zurückgesehrt, oder die Reise nach Hamburg ausgeführt, wer weiß, wenn Sie dann zurück gesommen wären; ich habe dies Muss schon überlegt und gesunden, daß das Schicksal es gut mit uns meint, und uns die Freuden Ihres Umgangs gönnen will; und dann können wir so oft von Ihnen hören! Wenn nämlich der ernsthafte Berr Professor fich noch ju uns herunter laffen will. Daß Ihnen auch Ihre Geschäfte lieb werben, baran aweifle ich gar nicht. Und Sie werben boch auch immer so viel Zeit haben, Ihren andern Lieblingeneigungen nachzugeben; benn wenn bie Boefie barunter leiben follte, bies ware nun freilich nicht angenehm für uns Andere, die nun doch einmal nicht Collegia hören können. Bie manchen schönen Stoff werben Sie nicht noch in ber Geschichte aussinden, wenn Sie sie naher durchgeben, ber sich interessant bearbeiten ließe, und ba werben wir noch viel Treffliches zu hören bekommen; furz ich finde es alles so aut und schön, wie es ist. mir felbst kann ich nicht viel erzählen diedmal; ich war einige Tage nicht wohl; die allzustrenge Kälte hatte meine Bruft angegriffen, wie vielen Andern auch, und es machte mir so unheimlich. Gestern war ich bei Hof. -

Daß Sie Goethe's Theilnahme an dem Schickfal Anderer haben kennen lernen, freut mich; er hat so etwas Zutrauenerweckendes in sich, daß ich ihm alles sagen könnte; ich habe mich schon oft gefreut, wenn ich hörte, wie er sich für das Wohl Anderer interessischen kann.

Morit bleibt noch einige Zeit in W., wie Knebel schreibt; er schrieb mir lest auch, sagte aber noch nichts von Ihnen; sein Brief hat mich zu lachen gemacht; er

war so kleinlich, hatte ich balb gesagt; er rebet von Zimmerchen, Deckchen zc. Dieser Ton mißfällt natürlich ber ernsten Weisheit. Sahen Sie auch ben Nitter Landriani, der in W. war? Er schreibt auch von ihm. Moris möchte ich wohl sehen. Sagt er es saut, daß Anton Neiser seine eigene Geschichte ist, oder nur denen, die er näher kennt?

Es ist mir so manches Aehnliche mit meinen Ibeen barin vorgesommen, und die Dinge machten oft die nämlichen Eindrücke, wie ich noch klein war, auf mich. In gewissen Sachen blied mir noch einiges; es wurde mir auch oft schwer, mir Menschen vorzustellen, von denen ich so hohe Begriffe habe, daß sie gewöhnliche oder auch gemeine Handlungen thun könnten. Es ist mir interessant zu bemerken, wie die Dinge so verschieden, und oft wieder so ähnlich auf Menschen wirken können, und welche Borstellungen sich Kinder von vielen Sachen machen. — Leben Sie wohl für jest, Herr Prosessor; es macht mir so einen Spaß, Sie so zu nennen.

Montag früh.

Eben fitt Toutou auf meinem Schreibtisch und er sah über bas Bapier hin.

Was machen Sie heut? Ich benke mir so gern meine Freunde in Ihren Zirkeln. Heute werden Sie wohl Abends im Clubb seyn? Ist er noch zahlreich? Sehen Sie Bobe oft? Ich tomme immer auf Ihre kunftige Bestimmung zuruck. Hufeland wird Ihnen eine angenehme Gesellschaft sein!

Wie schön, daß wir an einem Ufer ber Saale Wenn wir in bem Schatten ber hohen Linben herum gehen, und die blaue Sagle mit unfern Augen verfolgen, werben wir und noch einmal so gern bei Jena verweilen. Die Gegend ift mir noch immer gegenwärtig; die Berge haben so schöne Formen, so leicht, so luftig; und, ich will auch einmal unphiloso= phisch sein, auch die guten Pfirsich und Weinbeeren find gar nicht übel. — Ich habe jest wieder etwas aus Offian fertig; ich werbe es Ihnen burch ben Boten schicken. — Wie schon ift boch Goethe's Uebersettung im Werther! Gewiß hat sie mehr Werth als bie von Denis, benn fie ift so einfach. — Geftern las Beulwit uns bas Gebicht von Burmann aus b. &. 3.; es ift schon, bunkt mir, aber ber Gebanke baß bas R fehlen muß, fam mir immer und verbarb alles; es ist boch eine große Spielerei im Grund, und an bichterische Begeisterung fann man ba gar nicht benfen, wenn ber elende Buchstabe ber Phantafte eines Dichters Schranken seben foll. — Bas macht ber 3ch möchte Ihnen rechte gute Laune wun-Künftler? schen, daß er balb erschiene! Es war ein lieber Abend, als Sie ihn uns lasen. Ich bente so gerne nach; voriges Jahr, wie wir am Ende vom alten waren, war es mir so traurig zu Muthe; lauter sinstere Gebanken waren in meiner Seele; ich hielt es sür Borbebeutung trauriger Begebenheiten; und dies Jahr verzging so schön; Ihre Freundschaft machte uns unfre Tage so schön — Dank Ihnen dasür! — — Dieses Jahr benke ich heiter zu beschließen; mein Sinn ist leicht, wenn die Kälte keinen Strich darein macht. — Ich hosse bies kommende Jahr soll uns manches Gute auch bringen. Die Prinzen werden, denke ich, reisen, und dann können wir auch herumschwärmen. Wenn wir den Winter in W. wohnten, wären wir uns um Vieles auch näher.

Sagen Sie mir boch, was Körner über Ihre neuen Beschäftigungen benkt. Ich möchte wissen, wie er's ansieht. Ich glaube, Ihr Geist wird sich an eine Art von Ruhe gewöhnen, die einen wohlthätigen Einsstuß auf Sie selbst haben wird, und Ihnen manche liebliche Eindrücke geben wird. Denn wenn Sie einsmal daran gewöhnt sind, werden Ihnen Ihre Geschäfte gar keine mehr sein, so leicht wird es Ihrem Geist werden. Abieu, Abieu, lieber Freund! Denken Sie meiner!

## 110.

## Dienflag Wbent.

Ich hoffe, Sie erhalten morgen unfre Briefe, die wir gestern mit der Post schickten, ehe Sie dies haben, und sehn daraus, daß wir wohl sind, und Ihnen dansten. Hier folgt das theatre des grecs wieder und die versprochene Uebersehung aus Offian. Da ich meistens bei Abend geschrieben, so fürchtete ich, es möchte undeutlich sein, und hätte es bald nicht geschickt, aber doch wollte ich mein Versprechen halten, daher verzeihen Sie mein Geschmier. Wollen Sie die Güte haben, diesen Brief zu bestellen?

Sein Sie herzlich von uns Allen gegrüßt, und leben recht wohl und froh. Abieu! Abieu!

Lotte &.

### 111.

2. Januar 1789.

Dank Ihnen für Ihre lieben Briefe, die ich eben empfange, und kaum Zeit nur habe, Ihnen durch ein paar Zeilen den Empfang zu versichern. In einer Biertelstunde geht die unglückliche Botenfrau wieder. Ich war gestern nicht zu Hause, wie sie kam, und den

Brief erhalte ich erft heute fruh (ben zweiten) von ber Jest aber weiß ich boch wenigstens, wie lang bie Briefe von Ihnen an mich unterwege find. Зđ fage Ihnen nichts über Ihre Briefe, bie ich burch bie Poft beantworten will. 3ch muß mir erft Zeit nehmen, Tröftlich ift mir Ihr Bersprechen, daß ste zu lesen. Sie mich in Jena besuchen wollen, sonft wußte ich mir nicht zu rathen, benn es wurde ber gar zu vielen Geschäfte wegen ein gang freubeloses Jahr für mich sein. Wenn ich nicht alle Freude ber Zufunft im Prospekte au Hulfe nahme, so wurde bie Gegenwart mir bas Leben verleiben. 3ch hoffe, ber Himmel hat es am Ende boch gut mit mir vor - und die schone Seite, von ber Sie die Sache mir zeigen, richtet mich wieber auf.

An Frau von Stein konnte ich ben Brief auch nicht früher als biesen Morgen schicken. Es hat boch nichts zu sagen? Bor einigen Tagen war ich bei ihr, und habe eine sehr angenehme Stunde da zugebracht.

Abieu, meine liebsten Freundinnen! Ich hoffe, Sie erhalten meinen Brief durch die Post auf den Sonntag oder Montag wenigstens.

Leben. Sie wohl und gludlich. Biele schöne Complimente an Ihre Mutter und an Beulwig. Abieu.

Ihr

### 112.

Weimar ben 3. Januar 89.

Buerft bank' ich Ihnen fur bas Offianische Lieb, bas Sie sehr gludlich gewählt haben. Es überraschte mich, da ich mich nicht erinnere, es schon gelesen zu haben, und Offians ganger Geift athmet barin. Alles ift so rein, so ebel in seiner Schilberung. "Fingal fam von ber Jagd und fand die lieblichen Fremden. waren wie zwei Lichtstrahlen in ber Mitte feiner Salle." Welcher Dichter hatte biefes schöner sagen können! Auch die feinste Bescheibenheit ift Offign eigen. **Wie** leicht schwebt er am Schluffe bes Gebichts über seine eignen Thaten hin, die er uns nur in ben Kolgen merfen läßt, nicht schilbert! Es freut mich, baß Sie biesem schönen Dichter getreu bleiben und fich auf die beste Art, die möglich ift, durch Uebersetungen, mit seinem Beifte familiarifiren. Enblich werben Sie noch ein gang Offianisches Mabchen! Die Uebersetung ift ungezwungen und thut bem Original durchaus keine Ge-Etwas weniger Wort = Berfetungen und walt an. einige Bindewörter mehr, die die furzen und abgebroche= nen Sate angenehm in einander fügen und zerschmelzen — so wird die Uebersetung ganz harmonisch fließen. Alsbann muß ich Ihnen wegen ber merklichen Befferung, die ich in ben n und m wahrnehme, meinen

Mückwunsch abstatten. Zest würde ich sie Ihnen ohnehin nicht mehr passiren lassen können; benn was ein Dichter schlechtweg verzeiht, darf ein Professor nicht mehr so hingehen lassen.

Die Hoffnung, die Sie mir für ben Sommer und fommenden Winter machen, Sie öfters zu sehen, ift eine mahre Wohlthat für mich gewesen, und mein Berg brauchte fie, um fich in bem genußlosen Dasein, bas mir bevorsteht, baran festzuhalten. Sie feben meine fünftige Situation von der guten Seite, die, wenn sie auch wirklich ba ware, von ber schlimmen gar sehr überwogen wird. Um mich bes neuen Kaches, in bas ich mich jest einlaffe, zu bemächtigen, daß ich meine eigne Zufriedenheit verdiene und gründlich barin wirken fann, muß ich zwei, brei Jahre jeber anbern Thatigfeit absterben und in einem Schwall von mehr als taufend geift = und herzlosen alten Schriften herumwuhlen, — bas ift boch in ber That traurig für mich! Dazu kommt, bag mir in Jena keine Bortheile angeboten werben konnen, mich schablos zu halten und mir eine angenehme Unabhängigkeit zu verschaffen. Diefer Umftand fommt auch babei fehr in Betrachtung, und fonnte mich in ber Folge zwingen, Jena mit einem anbern Plate zu vertauschen — boch ich mag bieses jest gar nicht benken. Ich überrebete mich so gerne, baß Ihre Borftellung von ber Sache bie gegründete ware.

Körner wünscht auch, ich möchte frei geblieben sein, und eigentlich kann ich seine Gründe nicht mißbilligen, da ich in der That für den Verlust meiner Unabhängigkeit und eines so großen Theiles meiner Zeit keinen oder nur einen sehr zukünstigen Ersat habe. Aber auch er sieht meinen Schritt nicht in dem rechten Lichte.

In der That ist es von meiner Seite nichts Ansberes, als eine heroische Resignation auf alle Freude in den nächsten drei Jahren, um für meinen Geist allenfalls in der Folge eine lichte Jukunft dadurch zu gewinnen. Um glücklich zu sein, muß ich in einem gewissen sorgenfreien Wohlstand leben, und dieser muß nicht von den Produkten meines Geistes abhängig sein. Dazu konnte mich aber nur dieser Schritt sühren und darum habe ich ihn gethan. Huseland sürchte ich nicht lange zu geniesen. Ich glaube, er hat jest schon Anträge von fremden Akademien. Da Iena keine Besoldungen zu geben hat, so ist es immer ausgeset, seine besten Leute zu verlieren, die von andern Universitäten mit Gelb ausgewogen werden.

Ihre Vorstellung, daß wir dann wenigstens die Saale mit einander gemein haben, hat mir Vergnügen gemacht. Mich besonders wird sie immer erinnern, daß sie von Rudolstadt herkommt. Mit den schönen Pfixstichen und Weinbeeren wollen wir einen großen Handel unter einander treiben.

Sie wollten wissen, ob Morit sich überhaupt für seinen Anton Reiser gehalten lassen will? Aus der Art, wie er davon spricht, sollte ich's fast glauben, und übershaupt ist er der Mensch nicht, der in solchen Dingen an sich halt. Er ist Philosoph und Weltbürger, dem es gar nicht einfällt, sein eigenes Ich zu schonnen, wo es darauf ankömmt, der Wahrseit und Schönseit zu hulbigen.

Frau von Stein werbe ich balb wieber sehen; fam' os auf meinen Wunsch an, ich besuchte fie alle Tage, es ift mir wohl in ihrer Gesellschaft. Frau von Imhoff ift vor acht Tagen in bieser fürchterlichen Kälte nach Baireuth mit ihrem Sohn im Schlitten gefahren und wird biefer Tage wieber zuruckfommen. Goethe war einige Tage nicht wohl; er bekam einen Anfall von bosem Sale, hat fich aber wieber gebeffert. ich nicht. Ich habe ihm einen Besuch gemacht, die Reibe ist nun an ihm. Mit Leuten feiner Urt halte ich mich zuweilen an die Gefete ber höflichen Lebensart. Frau von Kalb habe ich einige Wochen nicht ge-Der Zirkel, in dem fie jest lebt, ift nicht ber feben. meinige, und die Spuren ihres Umgangs bleiben bann auch zuweilen in ihrer Urt zu benken und zu empfinden aurud. Rnebel wollte ich neulich besuchen, fand ihn aber nicht, und biefer Gefahr fest man fich oft bei ihm aus, weil sich alle Herren und Damen um ihn

reißen. Seine Diminutive muffen Sie ihm verzeihen, alles Riebliche ist klein, und alles Riebliche ist schön, baraus schließt er, daß alles Kleine schön ist. Das ist überhaupt der fatale suße Ton, den Biele glauben mit Ihrem Geschlecht annehmen zu muffen, um Grazie zu zeigen. Knebel hat ihn sich sehr zu eigen gemacht.

Leben Sie nun recht wohl, und verwahren Sie sich ja vor der bösen Kälte, daß Sie nicht gar frank wers den. Das wird wahrhaftig ein fürchterlicher Winter, und Sie beide besonders sind übel daran. Wären alle Winter so streng, so müßten wir der Sonne um zehn Grade näher rücken.

Ich weiß nicht, wie lang bieser Brief unterwegs sein wird; neulich war's zu spat, ihn noch auf die Post sertig zu bringen. Was macht Ihre Mutter? Hoffentslich ist ste boch jest von Zahnweh frei? Schreiben Sie mir bavon. Abieu. Abieu. Ihr

Schiller.

# 113.

# [An Caroline.]

Beimar ben 3. Januar 1789.

Das ware etwas Bortreffliches, wenn die Reise ber Prinzen zu Stande kame und Sie baburch Freiheit Schiller und Lotte. erhielten, Ihren Aufenthalt sich selbst zu wählen! Auch wenn ich nicht in der Welt wäre, so würde Ihre Wahl gewiß auch auf Jena gefallen sein, und das Bergnügen, das Sie nun einem andern Geschöpf Gottes dadurch machen, ist billig ein Beweggrund mehr. Möchte der Himmel nun die Geldbörse des Erbprinzen regieren, und ihm die Bildung seiner Sohne recht nah an's Herz legen!

Bie ich übrigens mein neues Verhaltnis ansehe, wird Ihnen Ihre Schwester sagen, ber ich mehr bavon aeschrieben habe. Der Abschied von ben schönen freundlichen Musen ist immer hart und schwer, und bie Musen — ob sie schon Frauenzimmer sind — haben ein rachsüchtiges Gemuth. Sie wollen verlaffen, aber nicht verlaffen werben, und wenn man ihnen ben Rucen gekehrt hat, so kommen ste nachher auf kein Rufen mehr Wenn dies aber auch nicht ware, so rächen sie aurud. sich schon burch ihre Abwesenheit genug. Mit ben bortigen Menschen übrigens bente ich schon leiblich auszukommen. Eigentlich gerathe ich auch mit keinem in Collision, weil ich nicht bingehe, um Gelb zu verdienen. und höchstens zwei Collegien lefe.

Morit wird noch vier Wochen hier bleiben. Ich habe seine Schrift über bilbende Nachahmung bes Schönen von der Frau von Stein nach Hause genommen und nur flüchtig durchlesen. Es ift schwer zu verstehen, weil er keine seste Sprache hat, und sich mitten auf bem Bege philosophischer Abstraction in Bilbersprache verirrt, zuweilen auch eigene Begriffe mit anders verstandenen Wörtern verbindet. Aber es ift voll gebrangt von Gebanken, und nur zu voll gebrängt, benn ohne einen Commentar wird er nicht verstanden werden. Schwärmerei ift er nicht barin frei, und Herbersche Vorstellungsarten sind fehr barin sichtbar. Was mir und einem jeben Schriftsteller mißfallen muß, ift bie übertriebene Behauptung, daß ein Product aus bem Reiche bes Schönen ein vollenbetes runbes Bange sein muffe; fehlte nur ein einziger Rabius zu biesem Birtel, so finke es unter bas Unnute herunter. Nach biesem Ausspruch haben wir fein einziges vollkommenes Werk, und so balb auch keines zu erwarten. Was er mundlich an einigen Orten bier behauptet hat, ift übertrieben und fällt ins Lächerliche. Es scheint, daß er feinen Dichter erkennt als Goethe und allenfalls noch einen, - Herber vielleicht; ba boch Goethe (von Herber mag ich gar nicht reben) bei biesen Forberungen sehr zu furz Aber Morit rechnet ben Egmont fommen würbe. fogar unter biefe vollenbeten Probutte, welchen Goethe selbst hoffentlich nicht für vollkommen halt. 3ch ärgere mich über jeben Seftengeift und Vergötterung Anberer; aber an Morit ift ste mir boppelt unausstehlich, weil er selbst ein vortrefflicher Ropf ift. Uebrigens haben feine philosophischen Untersuchungen fehr gludlich auf seelenlage gerissen, wie er selbst gesteht. Sein Geist hat durch anstrengendes Denken über seine Hypchondrie gestegt, die ihn bei seiner Disposition zur Schwindsucht ohne diese innere Hülse bald würde aufgerieden haben. Ich bin begierig, was Sie zu seiner Schrift sagen wers den; Sie mussen sie sich anschaffen, es sind nur drei Bogen.

Ich habe jest leiber für solche Materien keine Zeit, sonst würde ich mich kaum überwunden haben, mich auch darein einzulassen. Aber einmal nehme ich ste boch vor, wäre es auch nur, um meine eigenen Ibeen darsüber zu berichtigen.

Sie sind ja gar erstaunlich folgsam, daß Sie die Mathematif nun vornehmen wollen! Ich bin voll Erswartung, wie sie Ihnen beim ersten Besuche gefallen hat, und ob Sie die Bekanntschaft fortsetzen werden.

Leben Sie recht wohl! Erfreuen Sie mich recht fleißig mit Briefen, Sie muffen wissen, wie viel Freude Sie mir baburch geben! Abieu. Beulwiß empfehlen Sie mich recht schön und Ihrer Mutter. Hat Ihnen der Agamemnon und Debipus von Kolonos gefallen? Abieu.

Schiller.

## 114.

Den 5. 3kmer 1789 frib.

Guten Morgen! Es that mir weh, gestern vergebens auf einen Brief zu warten; Sie hatten aber wohl Abhaltungen, oder die Post war Schuld; nun hosse ich, soll der Mittwoch uns günstiger sein. Lottchen mußte gestern einmal Fremde unterhalten helsen (meine Schwester gibt mir immer Schuld, ich redete so wenig); es ist ein junger Herr von Humboldt, ein guter Freund des La Roche und der Dachröden. Er studirt in Göttingen, es scheint ein guter Mensch, er bleibt heute hier. Der Winter ist doch recht dose, ich werde so arm, und kann mich viel schwerer mittheilen als im Sommer.

Was machen Sie, lieber Freund? Wie geht es Ihnen? Ich möchte es einmal recht ausführlich wissen. Ungesachtet ber Kälte, die mich drückt, würde ich mich doch freuen, Sie zu sehen und Ihres Umganges zu genießen. Die Tage her hatte ich eine gar politische Unterhaltung; ich las die Schrift von Müller über den Fürstenbund; was er anfänglich über die Freiheit und über die Gessehe sagt, hat mir gefallen; er hat eine Wärme zuweisien, die einnehmend ist. In der Mitte kommen Geschichten, die einnehmend ist. In der Mitte kommen Geschichten, die für mich nicht so interessant sind, von den Stistern u. s. w., da überschlage ich und lese nur flüchtig.

Ich habe mich auch über Aeschplus gefreut, im

Agamemnon kommen boch gar schöne Sachen. Mir kommt es vor, als wenn er berjenige unter ben griechischen Schauspielbichtern wäre, ber sich am mehrsten seiner Phantasie überlassen hat, so weit ich ihn kenne.

Wie fingen Sie bas neue Jahr an? Ich war froh und in mir felbst heiter und ruhig. Run plagt mich ber Schnupfen wieder, da habe ich oft Kopfweh.

Abieu für heute, ich wünsche Ihnen einen freundslichen Tag, laffen Sie das Andenken an uns nicht fern von Ihrem Herzen sein!

Den 12., friih.

Diesmal haben Sie unsere Gebuld recht auf die Probe gestellt, denn Ihr Brief blied lange aus; Sie versprachen ihn uns schon so lange, ich suchte alle mögliche Källe hervor, warum Sie denn nicht schrieben. Ich war wohl in manchen Momenten gezwungen, die Bemerkung zu machen, daß es doch weiser sein könnte, von Menschen, die dem allgemeinen Besten leben, und so berühmt sind, nicht immer so viel Ausopferung der Zeit erwarten zu wollen. Aber am liebsten dachte ich, daß der Brief liegen geblieben ware. Gestern kam er, haben Sie Dank dafür, lieber Freund. — Ich hosse, wenn Sie einige Zeit in Jena sind, werden Sie andere sprechen; Sie stellen sich boch die Geschäfte zu schwer vor, sollte ich denken; daß die Lage auch Unannehmlichseiten hat, weiß ich wohl; aber ich als Weißheit sage,

daß biese in jede Lebensweise verwebt sind, und es felten ober gar nicht Menschen gibt, die nicht benken, baß sie noch glücklicher sein könnten, und nichts Unangenehmes empfinben. Wie schon tonnen Sie nicht wirfen, und wie vielen sichtbaren Rupen nicht um fich her verbreiten; es kömmt so viel auf die Art und Weise in ber Welt an, wie man bie Dinge vorstellt, baß ste gute Einbrude hinterlaffen. In meinen Augen bilbet Geschichtsftubium die Menschen gar sehr, und ba thut bie Art, wie man sie ihnen vorträgt, doch auch viel babei. — Daß Sie einmal weiter von uns famen, ift fein freundlicher Gebanke, aber wenn Sie gludlich maren und bann recht frob und gludlich leben könnten, mußte boch billig bie eigennützige Freundschaft schweigen. Doch dies find Aussichten, die wir noch unter der ferne ften Bufunft verbergen wollen, und ben Schleier nicht eher wegnehmen, bis es bas Schickfal felbst thut. -Daß Ihnen meine Uebersetzung nicht Langeweile gemacht hat, ift mir angenehm; ich übersete jest Darthula, wo mir noch lieblichere Bilber finb; wenn es fertig ift, follen Sie es auch haben. Offian wird mir immer lieber. Ich las lett eine Uebersetung ins Französtsche, von einem Gesang; aber wie arm tommt einem ba bie französtsche Sprache vor.

Vorige Boche war ich brei Tage recht frank, ich hatte so einen argen Schnupfen und Haldweh, und war

so matt, sest ist's besser; ba konnte ich nicht viel vornehmen, aber demungeachtet hat mich Debipus in Kolonos sehr gefreut. Im Gibbon habe ich einige Tage sleißig geslesen und bin sest balb am Julian. Ich seusze über die Kälte, und ben ewigen Schnee; wie wird der Frühsling roohl thun! Abieu für heute.

Den 15.

Heute geht endlich dieser Brief ab, und ich möchte, er wäre bald bei Ihnen, daß Sie sähen, daß wir imsmer sleißig Ihrer benken, und Sie und nahe sind; denn ich möchte, daß Sie immer dies Gefühl hätten, es würde Sie antreiben, auch so an und zu denken. Welche Arbeit haben Sie jeht? Kommt Thalia nicht bald zum Borschein? Ich freue mich auf die Uebersehung aus Iphigenia.

Heute ist die Luft so mild, und ich fühle ihren wohlthätigen Einstuß; gestern konnte ich's nicht, es war so düster in meiner Seele wie am Himmel. Wie sonberbar ist es doch, die Meinung des Gemüthes recht zu beobachten, wie die Bilber in unsrer Seele abwechseln, und die äußern Gegenstände sich doch nicht merklich verändern. Aber es ist gut, wenn sich der Geist nicht so leicht irre machen läßt, und im Reiche der Phantasien herumschweben kann, denn die Wirklichkeit ist oft so arm an Freuden. — Gestern las uns Beulzwiß aus den Schriften des Königs von Preußen; sein

Gebicht über Otto, und bann auch ber fterbenbe Cato baben mich febr intereffirt; er machte ersteres in einem Keldaug, wo er immer Gift bei fich trug, und wenn er bem Feind in bie Sanbe gefallen ware, er fich felbft batte befreit; es ift ein großer Zug, diese Berachtung bes Lebens, und mir ift es größer als wie ber befannte Sittenspruch, bag es schwerer fei, Uebel zu ertragen, ale zu fterben. Wenn man aber boch an ben hang und Trieb zum Leben benft, ber boch jedem Geschöpfe jo eigen ift, fo bunft es mir mehr Muth, bas Leben fich zu rauben. Seine Briefe an Voltaire find so schmeichelhaft, so freundschaftlich; sollte man ba benken, baß er der nämliche sei, der auch diesem so lieben Freund fonnte so streng begegnen und ihn arretiren laffen! Es ift aber nun einmal fo in ber menschlichen Natur. Alles wechselt, und da ist's leiber bei Freundschaft ber Kall auch zuweilen; aber boch ift's traurig, baß es so ift; benn wie schön ift nicht bas Gefühl vom Bleibenben. Mich macht ber Gebanke an Beränberlichkeit traurig, und thut mir weh. Mich macht Freundschaft so glucklich, baber fühle ich es boppelt, wenn ich mir es. so bente. Bon ber Stein borte ich lange nichts; ich mochte, ste schriebe mir balb. Die Ralb sieht sie wohl oft, ober hat sie wieder andere Gesellschaft? Mir ware boch bie Stein am vorzüglichsten unter ben Damen. — Knebel mag seine schönen Sachen nur Anbern sagen, ich bin

ihm immer noch Antwort schuldig, daher kann er sie bei mir nicht andringen. Sie haben Recht, daß sein süßer Ton mit umsrem Geschlecht gar unangenehm ist; er beleidigt meinen Stolz, weil es aussieht, als könnten wir nichts anderes verstehen, und als wären ernsthafte Dinge ganz außer unsrem Gesichtstreis. Bei Knebel wandelt aber die Vorstellungsart gar mächtig; einmal beschäftigt er einen mit Kant u. s. w. und verlangt, daß man Alles wissen solle, und dann wieder hält er uns für gar zu klein.

Unsere Gartenhütte steht jest wieder frei und ber Schnee ist geschmolzen. Man ruft zu Tische. Abieu.

Run sind unsere Berge wieder schöner, und die Ahnung des Frühlings erfreut mich wieder, wenn ich sehe, wie die Lust doch wieder milder werden kann. Die Wolken thürmen sich hinter den Bergen wie im Sommer. Die Sonne bricht durch die Wolken. Möchte sie Ihnen einen freundlichen Tag bringen.

Meiner Mutter ihr Jahnweh hat sie seit einiger Zeit verlassen. Es ist mir sehr lieb. — Wir sisen noch traulich am Theetisch und lesen. Lest sand ich im Journal aller J. eine so interessante Beschreibung von Schottland; ich liebe das Land so! Auch Einiges von Richardson; er soll ein sehr moralischer guter Mensch gewesen sein, auch unser Geschlecht sehr geehrt haben. Die Männer haben bei mir immer ein Berbienst mehr,

wenn sie nicht zu übertriebene Ibeen von ihrem Gesschlecht haben, und baburch und Ungerechtigkeit widerssahren lassen. Es zeigt auch eine gewisse Freiheit an, die mir lieb ist; Sie werden denken, lieber Freund, daß ich sehr von und eingenommen bin, aber es ist nur eine gewisse Gerechtigkeitäliebe. Doch leben Sie wohl, die Post möchte abgehen. Schreiben Sie balb, und benken unser!

Lotte Lengefelb.

Was macht ber Stod Geranium, ist er nicht erfroren? Meine Gärtnerei steht betrübt aus, sie ist meist verborben. Abieu, Abieu!

# 115.

Weimar ben 26. Jänner 1789.

Endlich habe ich mich doch wieder mit der Ratur zusammengefühlt, und nach einem lebendigen Begrädniß auf meinem Zimmer von fast vierzehn Tagen wieder im Freien geathmet. Mein Herz war leer und mein Kopf zusammengedrückt — ich hatte diese Stärkung höchst nöthig.

Die liebliche Luft und der geöffnete Boben haben mir die Scenen des vorigen Sommers wieder lebhaft ins Gedächtniß gebracht. Der gewöhnliche Weg von Bolfftabt um die schöne Ede herum, bei der Brüde, die Berge jenseits der Saale vom Abendroth so schön des leuchtet, Rudolstadt vor mir und von weitem der grüne Pavillon, den mein Perspectiv just noch erreichte — Mes das stand wieder so lebendig vor mir. Ich glaubte mich auf dem Weg zu Ihnen, und in der That war ich's auch; denn seitdem ich von Rudolstadt zurück din, ist der Weg nach dem Belvedere mein Lieblingsspaziergang. Aber ich habe Sie nicht gesunden — das war der große Unterschied!

Baren bie Sachen noch wie vorigen Herbst, so hatte ich jest die Halfte unfrer Trennung zuruchgelegt, und die noch übrige wurde um so schneller vergeben, weil es die zweite ift. Ich febe täglich mehr ein, daß ich biesen Schritt nicht anders als unter ben entschiebenften öfonomischen Bortheilen hatte thun sollen; eine fehr ansehnliche und folibe Berbefferung von biefer Seite ware vielleicht biese Aufopferung von Zeit und von Freibeit werth gewesen; aber so wie bie Sachen fteben, habe ich blos Aussichten, und für den Augenblick pofitiven Berluft. Dies find feine angenehmen Betrachtungen, und was thun ste in biesem Brief? Bon was Anderm. Ich habe in bieser Zeit die Histoire de mon temps, zwei Banbe, gelesen. So glaubwurbig und zuverläffig diese Quelle ift, so muß ich bennoch gestehen, daß ihr noch manches zur befriedigenden Bollfommenheit

Die Boltairische Manier zu beschreiben und mit einem witigen Einfall über erhebliche Details hinweg zu glitschen, ist nicht bas Nachahmungswürdigste im historischen Stil. Im Ganzen ist die Ansicht boch nur individuell, freilich in einem großen Kopfe und in einem Ropfe, ber fehr wohl unterrichtet ift; aber bie Capricen, bie ben großen Friedrich in feinem handelnden Leben regiert haben, haben auch feine Feber reblich geleitet. Die Rolle, die er seine Maria Theresia spielen läßt, ift fein angelegt, aber nicht ohne Bosheit. Sie werben fich vielleicht erinnern, daß er bei aller Mäßigung, die er sich gegen sie aufgelegt zu haben scheint, nie unterläßt, "fie im Glud übermuthig zu zeigen." Im glaube nicht, bag ein feinerer Runftgriff hatte gewählt werben tonnen, bas Intereffe für fie ju unterbruden. Diefer Runftgriff wird so häufig und mit so viel Ausführlichfeit angewandt, daß die Absicht nicht zu verkennen ift.

Dies ist aber auch das einzige stärkende Buch, das ich unterdessen gelesen habe. Ich bin dazu verdammt, mich durch die geschmacklosesten Pedanten durchzuschlagen, um Dinge daraus zu lernen, die ich morgen wieder verzgesse. Ich habe noch nie eine so große Versuchung gessühlt, ein neues Schauspiel anzusangen, als diesen Winzter — gerade, weil die Umstände es verbieten.

Mein Geisterseher hat mich bieser Tage etlichemal sehr angenehm beschäftigt; er hatte aber fast mein

Chriftenthum wantenb gemacht, bas, wie Sie wiffen, alle Rrafte ber Solle nicht haben bewegen fonnen. fall gab mir Gelegenheit, ein philosophisches Gespräch herbeizuführen, welches ich ohnehin nöthig hatte, um bie freigeisterische Epoche, die ich den Prinzen durchmanbern laffe, bem Lefer vor Augen zu ftellen. Bei bieser Belegenheit habe ich nun selbst einige Ibeen bei mir entwickelt, die Sie barin wohl errathen werben (benn Gott bewahre mich, daß ich gang so benten follte wie ber Bring in ber Verfinfterung feines Gemuthes); auch, glaube ich, wird Ihnen bie Darstellung burch ihre Klarbeit gefallen. Jest bin ich eben bei ber schönen Griechin; und um mir ein Ibeal zu holen, werbe ich bie nachfte Reboute nicht verfaumen. Ich möchte gern ein recht romantisches Ibeal von einer liebenswürdigen Schonbett schilbern; aber bies muß zugleich so beschaffen sein, baß es - eine eingelernte Rolle ift, benn meine liebensmurbige Griechin ift eine abgefeimte Betrügerin. Schicen Sie mir boch in Ihrem nachsten Brief ein Bortrait, wie Sie wünschen, daß fie sein foll, wie fie Ihnen recht wohl gefiele, und auch Sie betrügen konnte. Auch Lottchen bitte ich barum! Ich erfahre bann bei biefer Gelegenbeit Ihre Ibeale von weiblicher Bortrefflichkeit (nicht von ber fillen nämlich, sonbern von ber erobernben). Saben Sie mir biese Bemalbe eingeschickt, so werbe ich Sie alsbann balb um noch eines von andrer Art

erfuchen. Sie seben, daß ich Alles anwende, um mir meine gegenwärtige Beschäftigung lieb zu machen.

Ich höre mit Bedauerniß, daß Ihnen Ihre Pflanzen erfroren sind, aber andern Theils ist mir's lieb, benn nun kann ich doch mit dem Geständniß heraus gehen, daß mir's eben so gegangen ist. Ich wollte es recht gut machen, und bewahrte das arme kleine Geschöpschen sorgfältig vor der kalten Luft — aber hin war's! Ich schämte mich aber dis jetzt, Ihnen mein Ungluck zu entbecken. Wenn ich in Jena din, so werde ich mir ein neues ausbitten.

Für die Bücher, die Sie wünschten, habe ich die jest nicht Sorge tragen können, weil ich nicht aus dem Hause gekommen war und auch niemand sah. Ich schicke Ihnen ein kleines artiges Ding vom Dichter Jacobi, das ganz das Bild seiner Seele — niedlich und sanft — ist. Ich lese Alles gern, was Jacobi schreibt; denn er ist ein edler Mensch, und dieser Charakter fließt in Alles ein, was er hervordringt. Vielleicht schicke ich Ihnen durch die Botenfrau noch mehr.

Körner läßt mich's jest entgelten, baß er Intereffe an schreifen Arbeiten findet, er wird nachläffig im Schreiben; weil er immer etwas mitzuschicken wünscht, so wird nichts geschrieben und nichts mitgeschickt. Eine Lücke, die er in der Correspondenz läßt, und ein Posts tag, den er übergest, sind für mich empfindliche Fehlschlagungen der Erwartung; und das Schlimmste ist, ich darf es ihm nicht einmal vorrücken, denn mein Gewissen spricht mich auch nicht ganz frei. Lassen auch
Sie, meine liebsten Freundinnen, sich dieses Beispiel
zur Warnung dienen, und lassen Sie ja keine Lücke in
unserm Brieswechsel austommen. Wenn es mir jemals
gegen Sie begegnete, so müßten entweder unüberwindliche Abhaltungen von außen, oder eine Laune daran
Schuld sein, in der ich nicht gern vor Ihnen erscheinen
möchte. Leben Sie recht wohl und glücklich! Viele
schöne Grüße, wo Sie schon wissen.

Schiller.

### 116.

R. ben 26. Januar 1789, Nachmittags.

Heute habe ich mich zum erstenmal wieder der Ratur gefreut. Ich war auf dem Wasserdamm. Die Saale ist so schön; die großen Eismassen liegen am User zerstreut. Die Berge sind wieder blau und die Sonne scheint so lieblich. Mir war's als kame der Frühling. Die Knospen sehen schon röthlich; es war mir so weit, so groß; die Seele dünkte sich freier; es ist eins der wohlthätigsten Gefühle, sich der Natur freuen zu können. Ich wollte, Sie hätten mit uns des schönen Andlicks

genießen können. Auch Bolfftabt fleht wieber freundlich aus! Aber es ist mir boch nicht mehr so lieb, wie vorigen Sommer. Es that mir weh zu benken, baß Sie vielleicht heute die tobte Gegend von 2B. überschauten. Wie ift es bagegen bei uns so lachenb! Ober kam es mir heute boppelt schon vor, weil ich bies Alles so lange entbehren mußte. Ich glaube nun nicht, daß ich biefen Winter nach W. fomme; nun ift auch hoffentlich bas Schlimmfte vorüber und die Zeit bes Frühlings boch so fern nicht mehr. Und fünftigen Winter werben wir lange bort fein. Wohl ware es mir lieber gewesen, Sie bort zu wiffen, aber Sie sehen wohl, baß ich in Gesellschaften verwebt war, wo ich mich nicht los machen konnte, und ich konnte Sie boch nicht viel bei meinem letten Aufenthalt feben. Dieses Jahr mare es eben so gegangen und es hatte mir noch weher ge-Also bin ich ziemlich zufrieben hier. Wenn ich nur allein sein kann. Borige Boche konnte ich meine Zeit gar nicht nuten. Caroline schrieb Ihnen, baß wir Besuch hatten, Menschen mit benen ich eigentlich wenig Berührungspunkte babe. Rur bas Andenken, wie lieb mir meine Cousine war, als ich noch klein war, ist noch geblieben, und that mir augenblicklich wohl. Aber ben ganzen langen Tag fich so herumzutreiben, war zu viel; bie Leere hat noch eine gewiffe traurige Stimmung zu-Was mir lieb war, war von rudaelaffen. ber Coiller unb Botte. 10 15

Landwirthschaft viel zu hören. Dies macht mir Freude, weil biefe Beschäftigungen bie Menschen ber Ratur naber Auch habe ich mich über mich felbst-gefrent, bas mich jest jeber Mensch intereffirt für fich felbft, ohne Beziehung auf mich zu haben; ich trage fle barum leichter, weil ich nicht immer an mein eigenes Berg bente babei; bies machte mich intoleranter sonft. Run ift es bestimmt, bag bie Bringen im Mai reisen werben. Beulwig wird uns fehlen, benn er ift, menn feine Laune aut ift, ein angenehmer Gesellichafter. Es halt uns bann nichts in R. und wir machen allerlei Blane; Jena wird nicht vergeffen. 3ch glaube, eine Reise nach Lauchstädt ware meiner Schwester zuträglich, weil es die Nerven ftarkt. Da haben wir uns mas gar Artiges ausgebacht. Es ift mur eine Tagreise von Sena; ware vielleicht Rorner eben in Leipzig, fo famen Sie nach Lauchftabt und er von Leipzig bin. Ein vaar Tage fonnten Sie boch abkommen; ba faben Sie Ihren Freund und wir faben Gie auch babei; auch Korners Bekanntschaft ware mir lieb. Es läßt sich noch viel barüber fagen. Caroline und ich haben und bies fo ausgebacht. Gefällt es Ihnen? Die schone Luft gibt mir wieber Freude am Leben, und ba mache ich auch gern Blane. 3ch war gang niebergebrudt von ber Kalte; ich fam mir vor wie eine Blume, die vom Reif getroffen ist; es war mir, als lebte ich nur halb. Er wird buntel. Abieu für beut, I. Fr.

Den 4. Februar.

Endlich werden Sie morgen biesen Brief erhalten, ber, wie Sie sehn, Ihnen schon lange zugedacht war. Der Bote ging vorige Woche nicht. Ich möchte wohl, daß er fleißiger ginge, daß wir mehr von Ihnen hörten.

Geftern war meiner Caroline Geburtstag. haben ihn mit Besang gefeiert und er erinnerte mich an ben 10. November; ich wollte, Sie hatten mit uns fein fonnen! Sie muffen aber auch etwas bavon haben, und ich habe ben Myrtis für Sie aufbehalten. — Die Brinzen famen nach bem Effen; und wir haben recht gelärmt — ich nicht so wohl aus inniger Freude, benn ich war still; mir war unheimlich wie auch heute; ich bente, es ift bas Wetter; wenn man fo einsam lebt, so hat es boch Einfluß auf die Stimmung. Ich freue mich auf Thalia. Im lesten Merkur fand nichts von Ihnen, oder boch? Ich habe mir fast eingebildet, bie eine Geschichte ware von Ihnen. Ich möchte balb etwas von Ihren Winderarbeiten sehen und verspreche mir schon recht viel vom Geifterseher. — Lest las ich von einem Englander, ber sich vier und vierzig Jahre in seiner Stube eingeschloffen hat ohne heraus zu gehen. Da fielen Sie mir ein und ber Borfan, ben Winter fo an leben; bag Sie es nicht gang so thun, ift mir lieb, benn bie Einsamfeit möchte Ihnen zu wohl gefallen. Saben Sie nichts Raberes von Gerber gehört?

Fr. von Kalb schrieb mir lest, daß er kunftigen Sommer wieder kame. Die K. hat mir viel Freude mit ihrem Brief gemacht; ich fürchtete, sie hätte mich versgessen, und ich liebe sie doch so sehr. Die Imhoss hat mir heute geschrieben; es ist eine treue, gute Seele. Im Merkur steht eine Recension des Musenalmanachs. Wieland scheint sehr für Matthisson eingenommen; einzelne Stellen gesallen mir auch gar wohl im Elystum; aber mit manchen bin ich auch nicht ganz zusrieden.

3ch lese noch viel im Gibbon und habe schon viel Intereffantes im Julian gefunden. Seine Erziehungsgeschichte und die Richtung feines Geiftes find mir fehr intereffant. Auch die Raiserin Eusebia gefällt mir, die so viel für ihn that. Bas Gibbon über bie Ausbreitung ber driftlichen Religion fagt, habe ich gern; und wenn er Alles so ohne Vorurtheil betrachtet; ob man es gleich ben Englandern vorwirft, zu eingeschränkte Begriffe bavon zu haben. Ich lese noch oft im Plutarch und habe auch Einiges vom Hemfterhuis gelefen; was er über ben Menschen fagt, finbe ich recht schon. Sein Beift hat mir viel liebeertvedenbes. Wir haben jest Oeuvres morales de Diderot; ich las schon Einiges baraus, und freue mich, mehr von ihm zu lesen; er schreibt so schon. Er sagt Einiges von ber Freundschaft ber Kinder gegen ihre Eltern, und es hat mir Freude gemacht; meine Gebanken über biefen Bunkt find wie bie feinen. **Bon**  ben Frauen, habe ich bemerkt (ich sah es aber nur stücktig durch) hat er keine große Idee, und glaubt sie nicht so beständig in der Freundschaft. Ich wollte doch behaupten, daß sie es mehr wären; ich kenne so manche, die es sind. Aber D. beurtheilt sie vielleicht nur nach benen, die er kannte. Es geschieht so oft, daß man das Ganze nach dem Einzelnen beurtheilt. — Run leben Sie wohl! Ich freue mich, von Ihnen zu hören und auch auf die Griechischen Trauerspiele. Abieu, Abieu!

Bollen Sie so gut senn, und diesen Brief besorgen? — Denten Sie unfrer oft und leben recht froh!

### .117.

Den 4. Februar 1789.

Wie geht es Ihnen, theurer Freund? Ich freue mich recht auf einen langen Brief von Ihnen. Ihre letten Zeilen machten mir Freude; es war mir, als wären sie in heller Stimmung geschrieben — mögen bie guten, freundlichen Geister noch immer um Sie sein und bleiben. Gestern an meinem Geburtstage stand mir die Vergangenheit recht lebendig vor der Seele. Wie viel tausend Dank sagte Ihnen mein Herz für alles

Interesse und alles Gute, was Ihre Freundschaft, Ihr Umgang über bas vergangene Jahr meines Lebens verbreiteten! Daß fie wieber tommen werben, bie schonen Stunden unfres Zusammenseins — auch diese Hoffnung aruste mich milb aus ber Zukunft. Gigentlich theilen fich boch Erinnerung und Hoffnung in unser Leben, und ohne die Sehnsucht unfres Herzens, die das Entfernte herbei und das Vergangene zurud wünscht, möchte man es nur für einen freundlichen Traum halten, ber mit schnellen Schwingen von uns eilet. Die Zeit fommt mir so flüchtig vor, wenn man fühlt, wie wenige unsrer Entwürfe in ihr zur Reife fommen. Sonft fällt mir eben ber rasche Flug bes Lebens nicht hart auf. Gine ewige Ferne, in der manches Verschlungene und Bange ber Erscheinungen um uns her sich auflösen muß, schwebt mir boch immer wieber, balb bammernber, balb heller vor ber Seele und ich fühle mich in fie gezogen.

Ich möchte, Sie hätten unser Thal in ben zwei schönen sonnigen Tagen gesehen. Der Hauch bes Lesbens, der sich wieder in der Natur zu regen schien, sprach gar wohlthätig an mein Wesen. Es that so wohl, die blauen Berge wieder zu sehen und den röthlichen Schimmer um sie. Die Saale war so groß, wohl zweimal so groß als gewöhnlich, und die Eisschollen, die sie in start geschwollenen Wogen forttrieben, machten einen schönen Andlick. Bon einem Theile des Weges

im Sain, ben wir einigemal gingen, wird bas Holz jest abgefchlagen; es fort eben ben Spaziergang nicht; auch macht es die Aussicht nicht schlechter, aber ich sehe es boch nicht gern; ich scheibe ungern von irgend einer Bestalt, die mir befannt und wohlthätig mar; es thut mir weh, wenn ich bie Bäume fallen höre. — Ich that eben nicht viel die Zeit her, von dem ich Ihnen sprechen könnte; boch genoß ich mein Dafein gang friedlich. Bir lesen sett die Oeuvres morales von Diberot mit vielem Intereffe. Sein Geift zieht mich fehr an; ich bin eben nicht immer feiner Meinung, aber ich liebe ibn febr; feine Blide icheinen mir fehr viel umfaffenb und tief einbringenb. Man fühlt, bag alle Seelenge-Ralten, über die er spricht, lebendig in ihm selbst eristirt haben und daß er ein richtiges und gartes Gefühl ber meiften Berhaltniffe gehabt bat. Die Barme bes Berzens geht einem fanft entgegen, wie ein Frühlingsobem, aus seinen Worten; ich bin jest boppelt begierig, fein Leben zu lefen, von bem Sie mir gesprochen haben. 3ch freue mich gar sehr auf die Thalia. Wann kommt fie benn? — Daß Sie ben Geisterseher endlich wieber lieb gewonnen haben, freut mich auch recht. — Saben Sie benn vergeffen, Körners Schwägerin um Ihr Bilb für uns zu bitten? Ich freute mich fo barauf; Beder fagte mir, es fen fo gut getroffen. Erinnern Sie fie boch batan und schicken es balb. — Leben Sie wohl, lieber

Freund! Es ist ein so schöner Abend. Der hohe grenzenlose Aether umfließt die Erde so rein und klar. — Abieu; behalten Sie mich im Herzen. Beulwiß grußt Sie schön.

Carpline B.

### 118.

Donnerstag Abends 5. Februar 1789.

Plane machen ist etwas gar Angenehmes. Ich kann mir recht gut benken, daß die Unbestimmtheit, wie Sie die nächsten Jahre hindringen werden, Ihnen jest manschen frohen Abend macht — und diese Projekte sind oft das Beste an der ganzen Sache.

Das Karlsbab scheint Ihnen die Baber nicht entleibet zu haben, weil Lauchstädt auf das Tapet gekommen ist; wenn Sie nur recht vergnügt da leben, so wird es wohl auch gesund sein. Ihr Plan wegen des Rendezvous mit Körner ist so übel nicht — und von meiner Seite würde die Aussührung gewiß keine Schwierigkeiten haben, aber von Körners Seite besto mehrere, weil es für ihn ein ziemliches Gelbobjekt ist; und dann weiß ich auch nicht, ob seine Frau kunstigen Sommer in die Wochen kommt, welches ihn für alle Plane unbrauchdar machen würde. Ich wünsschte gar sehr, Ihnen meinen Freund wie er lebt und webt barzustellen; auf ber andern Seite aber habe ich von so abgebrochenen augenblidlichen Befanntschaften feine großen Erwartungeu; und es gibt Menschen, worunter 3. B. Korner und auch meine Wenigkeit — ift, die, was sie zu gewinnen haben, erft langfam und fo in rubiger Stille gewinnen. Aber sprechen läßt fich auf alle Källe noch bavon. Die lette Reboute, auf der ich gewesen bin, hat mir die im vorigen Jahre, wo ich Sie so unverhofft vor mir fteben fab, recht lebhaft ins Gebachtniß gebracht. Zwischen biefen beiben Rebouten ift boch allerlei geschehen, und bas Angenehmste barunter ist für mich boch unstreitig unsere nabere Befanntschaft. Sie haben wohl Recht, baß Sie bei Ihrem letten Aufenthalt in Weimar fich nicht felbst zugehörten, und mir noch weniger; biefen Winter war' es noch weit weniger gewesen, weil wirklich mehr Zerstreuung in Ihren hiefigen Zirkeln ist als im vorigen Jahr, an ber Sie auch Antheil nehmen Mir machte bie blose Möglithkeit, Sie au mürden. sehen, schon Freude, und die Hoffnung, Sie (ware es auch nur von weitem) hier ober bort zu feben, wurde mich ohne Zweifel auch fleißiger in Komöbien und Rebouten gezogen haben. Aus Ihren Planen für ben nachften Sommer und Winter erhellt boch immer fo viel, bag wir einander nicht gang verfehlen werben; ich verlaffe mich, wenn es nur einmal so weit ift, auf meine Beredfamkeit, b. i. auf den lebhaften Ausbruck meines Wunfches, um Ihnen alsbann eine kleine Zugade abzulocken.

Daß Ste einen Auffat von mir im Merfur verstannt, ober boch fast verkannt haben, sollte ich Ihnen als Autor und als Ihr Freund nicht vergeben; benn auch bei unbedeutenden Produkten, wie an diesem 3. B. nicht viel ist, auch nicht sein soll, bildet sich doch der Autor ein, daß man seine Manier kennen musse. Sie haben also eine schreckliche Sunde gegen mich begangen, daß Sie sich's nur fast eingebildet haben — und ich weiß gar nicht, wie Sie sie wieder gut machen werden.

Bon Herbers Zurudtunft weiß ich Ihnen nichts Bestimmtes zu sagen, als daß man ihn hier fast allgemein auf Oftern zurud erwartet.

In einem der nächsten Stücke des Merkur sinden Sie vielleicht ein Fragment von Gibbon, das Körner überseth hat. Versprochen hat er mir's wenigstens, es zu schicken. In meiner Beschwerde über seine nachlässige Correspondenz that ich ihm diesmal Unrecht. Er hat mir eine sehr triftige Ursache davon angegeden. Der Preußische Gesandte in Dresden, ein Herr von Gestler glaube ich, an dem er diesen vorigen Herbst eine sehr interessante Bekanntschaft gemacht hat, ist sehr frank, und Körner hat ihn fast nie verlassen. An Menschen von Simn, Kopf und Herzen ist in Dresden ein

solcher Mangel, daß ich es Körner nicht verbenke, wenn er einen glücklichen Fund festzuhalten sucht.

Für ben Myrtis vielen Dank; es ist boch etwas Lebendes und kommt von Rudolstadt. Dieser Tage habe ich auch den Strauß noch gefunden, womit Sie mich an meinem Geburtstage angebunden haben. Leben Sie nun recht wohl und freuen sich des umgänglichen Betters, das Ihnen nun Ihre schönen Thäler und Berge wieder zeigt. Lassen Sie ja keine Düsterheit der Laume aufkommen, ich wünschte Sie immer fröhlich und glüdlich.

Noch etwas. Weil Sie es boch einmal übernommen haben, sich mit meinen Commissionen zu beschweren, so bitte ich Sie benn wieder freundlich und höslich, mir ein neues Pfund Thee burch den vorigen Kanal zu verschaffen. Haben Sie aber die Güte und schreiben den Preis darauf, ich habe ihn rein vergessen. Abieu, Abieu.

S. ,

119.

# [An Caroline.]

Weimar ben 5. Februar 1789.

Meinen Brief, ben ich am letten Dienstag auf bie Post gab, werben Sie nun wohl haben; laffen Sie

mich boch mit nachster Gelegenheit ben Zag wissen, wann Sie ihn erhalten haben, daß ich mich tunftig barnach richten kann.

Warum habe ich Ihren Geburtstag nicht gewußt, so hätte ich ihn in der Stille durch eine fröhliche Unsterhaltung mit unserer Freundschaft und angenehmen Rückerinnerungen, Hoffnungen und Projekten begangen; ich hätte mich Ihnen näher gefühlt, und den fröhlichen Zirkel wenigkens im Geiste vermehren helsen. Indessen hat ihn der Zusall — oder der Zusammenhang der Dinge — doch für mich zu einem angenehmen Tag gemacht. Ich habe an demselben die Künstler vollendet und so, daß ich damit zusrieden din. Ich muß mich selbst loden. Ich habe noch nichts so Vollendetes gesmacht, ich habe mir aber auch noch zu nichts so viel Zeit-genommen. Doch Sie werden sa sehen!

Ihr Brief ist in einer sehr heitern Stimmung geschrieben; Sie leben in Frieden mit sich selbst und mit ber ganzen Welt. Warum kann ich nicht gleich unter Ihnen sein, und mich auch in diesen Ton stimmen lassen. Alle meine Genüsse muß ich tief aus meiner Seele hersvorholen; die Natur gibt mir nichts und die Menschen such ich nicht auf. Wenn ich glücklich sein soll, so muß ein geschlossener Zirkel um mich herum sein, der ohne mein Zuthun da ist, und in den ich nur gleich eintreten kann, den ich empfänglich gestimmt sinde. — Darum war mir

immer so wohl bei Ihnen, und Gefühle der Freundschaft haben dieses Glück nur verseinert und vermehrt, nicht erst neu hervorgebracht. Auch wenn wir weniger Freunde wären, würde mir ihr näherer Umgang wünschenswürzbig geblieben sein. Hier sinde ich in der Art nichts, auch wenn ich es suchte. Entweder sind die Menschen von ihren Ichs und was damit Bezug hat besessen und obsedirt, oder sie sind durch Façon sür mich verdorden. Zerstreuen kann man sich allenfalls wohl bei ihnen, aber nicht genießen. Einige Ausnahmen gibt es allerzbings, und unter diese rechne ich Frau von Stein und noch einige; aber diese sind nicht immer für mich zu haben, wehn ich es wünsche.

Ueber Goethe möchte ich wohl einmal im Vertrauen gegen Sie ein Urtheil von mir geben, aber ich könnte mich sehr leicht übereilen, weil ich ihn so äußerst selten sehe und mich nur an das halten kann, was sich mir in seiner Handlungsart überhaupt aufdringt. Goethe ist noch gegen keinen Menschen, soviel ich weiß, sehe und gehört habe, zur Erzießung gekommen — er hat sich durch seinen Geist und tausend Verbindlichkeiten Freunde, Verehrer und Verzötterung erworden, aber sich selbst hat er immer behalten, sich selbst hat er nie gegeben. Ich sürchte, er hat sich aus dem höchsten Genuß der Eigenliebe ein Ibeal von Glüd geschaffen, bei dem er nicht glüdslich ist. Dieser Charakter gesällt mir nicht —

ich würde mir ihn nicht wünschen, und in der Rähe eines solchen Menschen wäre mir nicht wohl. (Legen Sie bieses Urtheil bei Seite. Bielleicht entwickli ihn und die Zukunft, oder noch besser, wenn sie ihn wisberlegt.)

Diberots moralische Schriften, die Ihnen beiben so viel Bergnügen geben, habe ich noch zu lesen, wie ich überhaupt noch viel zu lesen habe. Wie glücklich sind Sie, daß Sie Alles so genießen können, glücklich wie die unschuldigen Kinder, für die gesorgt wird, ohne daß sie sich darum bekümmern dürsen, wo es herkommt. Sie gehen durch das literarische Leben wie durch einen Garten, brechen sich und beriechen was Ihnen gefällt, — wenn der Gärtner und seine Jungen über lauter Arbeit nicht einmal die Zeit sinden, ihre Pflanzungen und was drum herum ist, fröhlich zu genießen.

Leben. Sie recht wohl. Meine Zeichnung werde ich Ihnen schon noch verschaffen. Sehen Sie beiliegenbes. Buch an, es ist von einem jungen angehenden Schriftsteller, aus dem gewiß noch etwas Gutes wird. Schon viel Bildung in der Sprache, ein sließender Dialog, sanste Empsindungen, vorzüglich im Cleomenes, freisich bei vielen Schlacken! Abieu.

#### 120.

Den 10. Februat 1789.

Eine liebe, ersehnte Erscheinung waren und Ihre Briefe. Der; welcher burch bie Bost tam, ist vier Tage unterweges geblieben. Wie freut es mich, bag an meinem Geburtstage eben ber Welt die Künftler geboren wurben! Meine Ungebuld, sie zu lesen, tonnen Sie sich vorftellen; ich finde es etwas lang, bis in Mary zu warten. - Daß Sie immer gern im Geift mit ums leben, baß bie Tage unfres Zusammenseins Ihrer Seele freundlich vorübergeben — wie lieb ift mir dieses Gefühl! Daß wir Ihnen fehlen und Sie uns bei ben Menschen in B. vermiffen, ich muß aber wahr fein, auch bies freut mich, und mir ift, als blieben wir uns barum näher. Ich wünsche barum nicht weniger, bas Ihnen Alles um Sie her so wohl als möglich machte, und boch fieht's beinah nicht fo aus, fonbern als ware ich eigenmutig. Es ift boch ein Birtel in unfrer Seele, aus bem man nicht herausfommt.

Das Portrait ber Griechin, das Sie verlangen, ist nun eben — sehr schwer. Ich kann mir eine liebenswürdige Schönheit nicht recht benten ohne alle moralische Grazie. Mir dünkt, die schlimmen Falten des Intern mußten auch der außern Gestalt etwas Versichobenes geben, das mit der Liebenswürdigkeit streitet.

Eigenthumliches und Angenommenes in einem Charafter haben, — wie mir's bunkt, — fehr sprechende Zeichen. In Miene, Lon, Bewegung und Wendung ber Gebanten nimmt man Freiheit und Zwang wahr, und Zwang und Grazie find wohl streitende Dinge! Imposant blenbend burch ungewöhnliche Regelmäßigkeit ber Gesichtszüge und der Figur kann ich mir die Griechin wohl benken, — einschmeichelnd burch überlegene Gewandtbeit des Beistes, aber liebenswürdig nicht ohne in-Wenn ich mir ihr Bilb nere Wahrheit und Gute. vorstelle, so liegt mir immer etwas wie ein finstrer Schleier um Stirn und Augen; und um Mund und Bangen ift etwas Gezwungenes, Ungraziöses. ihren Stellungen blidt neben aller Hoheit und Reiz boch etwas Gemeines hervor, bas mir von bem Scheinenwollen nicht zu trennen bunft. Ein schönes Bilb, bas mich selbst betrügen könnte, fann ich Ihnen also nicht von ihr zeichnen. Daß bem Prinzen` biese Schatten auf einer schönen Gestalt entgeben, fann ich mir wohl benken, zumal wenn er eben mit sich ennwirt ist, und Lust hat, eine Leibenschaft zu haben; wenn bie Griechin nur aus Liebe betroge und weil ste selbst betrogen worden ware, so könnte ich mir sie liebenswürdig denken. Bas sie an Klugheit verlore, gewänne sie an Barme ber Empfindung. Im Glauben ihrer Kirche, ber fatholischen, erzogen, baß bie ewige Seligfeit nur ihren

Glaubensverwandten zu Theil werden könnte, und burch ben Einfluß ber Menschen, die fle ju ihren 216fichien brauchten, — bestärft, mußte fie Alles thun, um ben Bringen, ben fie heftig liebte, aus bem geglaubten Verberben zu erretten. Die Ibee seines ewis gen Unglude und ihrer ewigen Trennung von ihm fonnten sie- wohl zu den abenteuerlichsten Mitteln bewegen, wenn fie alle Ueberrebung vergebens angewenbet batte. Ich weiß nicht, ob es nicht Interesse, für bie weibliche Welt überhaupt ift, daß ich gerne biesen Charafter jenem unterschieben möchte. Der Mangel an Rlarheit bes Berffandes, ben er voraussett, ftort mich nicht, ihn mir mit allen Reizen ber Gestalt und bes Umgangs zu benten; bie religiofe Schwarmerei scheint mir selbst ihm noch eigene zu leihen; aber ber Mangel an Klarheit bes Herzens ftort meine Borftellung ber Liebenswürdigkeit. Es ift wohl eine Unbiegsamkeit meiner Phantasie; ich bin sehr begierig auf Ihre Griechin und ben Beifterseher überhaupt, und wie Sie sich als orthoborer Beift barin zeigen werben. In den nächsten Tagen werbe ich den Moris lesen; ich war eben wieder über den Buffon gerathen und er zog. mich so an, daß ich mich nicht von ihm scheiben konnte. Der arme Morit, follte er fo fruh von ber Welt fich trennen. Das Stud von Jacobi ift gar freundlich und hat mich recht gefreut; vielen Dank bafür. Ich habe Schiller und Botte. 16

noch etwas von Ihnen gefunden, das ich mit beilege; es ist von so werther Hand, daß ich es Ihnen nicht veruntreuen mag. Ich freute mich, daß Ihre Wanderrungen in W. gegen unfre Gegend gehen, die schöne Natur um Jena wird Ihnen wohl thun, nach den öben, ungestalten Bergen bei W.

Abieu, Abieu! Ich hatte Ihnen noch viel zu fagen, muß aber abbrechen. Leben Sie glücklich, liebfter Freund!

### 121.

# R. ben 8. Februar 1780, früh.

Es waren einmal zwei freundliche Tage; gestern kam ber Bote, und heute erhielten wir Ihren lieben Brief durch die Post. Ich wage es, wieder zu schreiben, ob ich mich gleich der begangenen Sünde wegen, Sie verkannt zu haben, sürchten sollte; da Sie aber so schon in der Freude den Sündern vergeben und die Hölle vernichten, so wollen wir doch sehn, ob Sie vielleicht auch so waren, wie Biele, die es nur hinschreiben; ohne auch das Gute selbst zu besolgen. Ich hose es Ihnen nun so nahe an's Herz gelegt, daß Sie verzeihen müssen, und wosten Sie es nicht, so müßte es Ehren halber geschehen.

— Rum im Ernst, -ich sagte fast; benn wie ich es sum erstenmal las, ging es mir wirklich, wie Sie mir ben Sommer einmal bei ber Obyssee vorwarsen; wie ich aber die Hand ahnete, übersah ich das Gesmälbe noch einmal, und verkannte nicht die Pinselsstriche meines Freundes mehr. — Also dachten Sie meiner auf der Redoute? Es freut mich, und auch dies ist mir lieb, daß Ihnen unsre nähere Bekanntschaft einige Freude gibt. Ich lege viel Werth auf Ihre Freundschaft, daher höre ich gern, wenn Ihnen auch die meinige etwas gibt.

# Dinftag gegen 6 Uhr.

Guten Abend! Ich habe nun Morigens Schrift geenbigt, und viel Interessantes barin gesunden; es dünkt mir meinem Gesühle nach, er habe die Begrisse vom Schönen, Edlen u. s. w. gut auseinander gessett. Es herrscht eine Wärme in der Sprache, die sein warmes Gesühl verräth; was er über Zerstörung und Schädlichkeit sagt, hat mir gefallen, mitunter muß man die Dinge einigemal übersehen, um es recht klar zu fühlen. Das Singspiel von Jacobi hat mich gefreut; der Ton ist sanst und gefällig; was Phädra und die Priesterin zulest über die Götter sagen, und wie sie wieder beruhigen, hat mir gefallen. Sie sind recht gut, daß. Sie uns so versorgen mit

Unterhaltung. - Auf die Künftler freue ich mich gar fehr, und auch ber Geisterseher wird mir angenehm fein. — Es fällt mir auch oft ein, daß wenn ber Vorfall mit Jena nicht ware, Sie nun balb wieber ju uns tommen und wir wieber fo einen schonen Sommer zusammen verleben fonnten; aber ba es nach Dr. Pangloß bie befte ber Welten ift, und also immer bas Beste geschieht, so muß es wohl beffer fo fein; bie Hoffnung ift boch ein freundlicher Wahn, und ohne fie murbe es uns ichwerer gewesen fein; Sie von uns geben zu sehen, wenn wir uns nicht mit der Ausficht getröftet hatten, bag wieber folche Tage fommen wur-Aber, baß Sie uns boch nahe find, ift ein freundlicher Gebante, und entschäbigt einigermaßen. Sein Sie nun recht froh und zufrieben in Ihrer neuen Lage, so wollen wir une innig freun. Ich mochte wohl, baß es anginge, baß man für feine Freunde lefen- könnte, und daß es dann eben so in bes andern Ropf fame als burch eignes Lefen: ich wollte Ihnen einige Folianten abnehmen, daß Sie Zeit hatten, an das Schaufpiel zu benten. — Ich mochte Sie wohl bitten, nicht ju viel ju Sause ju bleiben; baß Sie vierzehn Tage nicht ins Freie famen, ift boch nicht gut, und es könnte Ihnen schaben. Abieu für jest; die Holleben und Gleichen kommen zur Taroc-Hombre-Bartie, ba muß ich aufhören. Ich möchte, wir könnten Thee zusammen

trinken am warmen Ofen! Ich wollte die Karten ents behren.

Mittwoch früh.

3ch werbe wenig Beiträge zum Bilbe ber schönen Briechin geben konnen, weil ich mir nicht benten kann, wie sie so schon und betrügerisch babei sein konnte, baß fie bas gange Bublifum tauschen fonnte; aber ben Bringen allein, ber fie mit Leibenschaft anfieht, ba ift mir's gar benkbar; benn ich glaube, baß fich ba jeber Mensch betrügt, und bie Begenftande mit einem Bewebe von Schönheit und Bollfommenheit umhüllt, bas, wenn er es mit falter Vernunft untersucht, leicht zerreißen wird, und er nichts von allem bem, was er wähnte, finden wird. 3ch will boch sehen, wie Sie sich ba herauswickeln werben, und wie die Menschen betrogen werben; ich fann mir es nicht benfen, bag bas Geschöpf so ganz wahr und schön erscheinen sollte, ohne gewoungen zu fein; wahre moralische Schönheit hat ein so eignes Gepräge, das boch so leicht nicht nachgeahmt werben fann; und wenn sie nur als Hulle, eine schwarze Seele zu verbergen, umgehangt wirb, mußte man -es boch gleich merken. - Mich haben noch wenig Menschen fo betrogen; mein Gefühl läßt mich immer ahnen, wo bas Gute nur erborgt, ober wo es natürlich ift. Geben Sie aber bem weiblichen Charafter nicht zu viel bose Eigenschaften.

Ich bin begierig auf ben Geisterseher, auf die freigeisterische Epoche bes Prinzen.

So recht wahres Interesse nehme ich nicht an ber Histoire de mon temps, es gehört einige Kenntniß ber Kriegswissenschaft dazu, um an allen den Belagerungs-Geschichten Antheil zu nehmen. Ich möchte viel vom Könige selbst wissen: seine Briefe sind mir daher lieber. — Ich freue mich auf die Uebersetzung von Körner. Was er wohl gewählt hat? Julian interessitt mich immer mehr.

Sie haben Recht, baß bas flüchtige Seben zu wenig bient, um fich kennen zu lernen; aber wenn ich mir Menschen vorher schon aus einzelnen Bugen benten fann, so febe ich fie gern felbft, um meine Beobachtungen zu berichtigen. Auch that ich ben Borschlag, um Ihnen auch einige Luft zu biefer Reise zu geben, weil es Sie freuen murbe, R. ju feben. Auf Lauchstädt sind wir gefallen, weil die Dachröben und einige Andre noch hinfommen könnten, und wenn man einen Zwek hat sich zusammen zu finden, so find bie Baber am angenehmsten, weil man ba mehr ohne Aber um erft ba nur Menschen kennen zu Gene ift. lernen, ginge ich in fein Bab. 3ch hatte ben großen Birkel in Carlsbab gar herzlich fatt; da war ich überhaupt mit ber Welt unzufrieben; das Trinken griff mich an, und gab mir eine mismuthige Laune.

Meine büstre Laune ist noch nicht so sest in mir geworden, daß ich sie nicht versagen könnte. Sie kömmt nur zuweilen, und da haben tausend äußere Dinge die Schuld, vorzüglich das Wetter; wenn die Sonne scheint, ist es meistens in meiner Seele auch hell. Im Winter drückt einen die Stubenluft oft, und man ist doch mehr an die Menschen gebunden. Der Sommer ist freundlicher; drücken einen da auch zuweilen die unausweichlichen Gesellschaften, so trägt es sich in der freien Luft leichter.

Die Befreiung Roms habe ich nun balb gelesen. Der Autor verspricht etwas für die Zukunft, benke ich. Tarquinius Grausamkeit ist nicht übel geschilbert. Auch ber Wahnwis der Tullia rührt zuweilen. Das andre habe ich noch nicht gelesen.

Sie haben ein Urtheil von G. gefällt, das mir einiges klar macht in seinem Charakter, was ich sankt nicht gut zusammen reimen könnte; daß er sich ein Ideal von Egoismus gebildet hat, und daher sich an nichts recht innig zu seinem eignen Glück anschließen kann. Er kann den Menschen viel für sie selbst geben, aber Andre ihm nichts, dies habe ich schon oft bemerkt. Er kommt sich daher oft so einsam vor, weil er sich zu groß fühlt, und ich glaube, dies kann ihm trübe Augenblicke machen, deren er viele hat. Ich möchte wissen, ob er so fort leben wollte in Weimar? Es war lest

bie Rebe hier, er wurde die Aufsicht über des Prinzen Erziehung haben. — Hielt ihn so etwas nicht dort, so glaube ich, er kehrte lieber nach dem schönen Italien zurück, und er hätte auch Recht. — Run leben Sie wohl! Sobald wieder Thee ankommt, sollen Sie davon haben, jest ist keiner hier.

Abieu! Abieu!

Į.

Abenbs.

Ich komme noch einmal wieder. Es fiel mir ein, Sie zu fragen, ob Sie vielleicht Goldoni's Leben selbst haben? Brauchen Sie es einmal nicht, so möchte ich mir es ausbitten; ich las heute die Recension in der A. L. Z., da erinnerte ich mich wieder, daß Sie mir es einmal geben wollten.

Es ist heut ein schauerlicher Abend; die Wolfen an den Bergen sind so grau, und hin und wieder schimmert das Blau, das immer dämmernder wird, hindurch. Sie siehen wohl einsam dei Ihrer Arbeit? — Gehen Sie gar nicht mehr in den Glub? In die Schmidt noch nicht wieder zurück? Am Ende bleibt ste wohl gar dort. Run noch einmal Abieu! Sein Sie froh und glücklich und benken unser, und sein Sie freundlich von uns Allen gegrüßt.

### 122.

Weimar ben 12. Rebruar 1789.

Mit ben Schilberungen, um bie ich Sie bat, und bie Sie mir entworfen haben, ift es gegangen, wie ich mir's bachte; Sie wurden 3hr Geschlecht gut verthelbigen. Aber ich wollte Ihnen gern einige Geftandniffe bei biefer Gelegenheit abloden, welche Sie aber gar verftanbig (wie Obuffeus fagt) umgangen Doch hat mich Caroline raisonnabler behandelt als Lottchen. Caroline hat mir boch eine Sinterthure gelaffen, und einen freundschaftlichen Bergleich auf's Tapet gebracht; Lottchen aber fertigte mich troden Uebrigens ift bavon gar feine Frage, und furz ab. baß Sie nicht Recht haben follten — ein anberes aber ift bas Intereffe einer Karce, wie ber Beifterseher boch eigentlich nur ift, ein anderes bas Intereffe eines Romans ober einer Erzählung, wo man jedem Schritt, ben ber Dichter im menschlichen Bergen thut, ruhig und aufmertfam nachgeht. Der Lefer bos Geifterfehers muß gleichsam einen ftillschweigenden Bertrag mit bem Berfaffer machen, woburch ber lettere fich anbeischig macht, seine Imagination wunderbar in Bewegung zu segen, ber Leser aber wechselseitig verspricht, es in ber Delicateffe und Wahrheit nicht fo genau zu nehmen.

Sonst glaube ich übrigens boch, daß sich auch, außer jener Hinterthüre, die mir Caroline offen gelassen hat, noch Fälle benken lassen, daß Liebe, mit einem umgewöhnlichen Feuer behandelt, durch sich selbst — als ein inneres Ganze, auch ohne Moralität imponiren kann. Ein Mensch, der liebt, tritt so zu sagen aus allen übrigen Gerichtsbarkeiten heraus, und steht blos unter den Gesehen der Liebe. Es ist ein erhöhteres Sein, in welchem viele andere Pflichten, viele andere moralische Mußtäbe nicht mehr auf ihn anzuwenden sind. Dies kommt indessen meiner Griechin nicht zu gut, die nicht in dem Grade lieben wird — aber der Leser braucht sich auch nicht mehr für sie zu interessiren, sobald ihm die Augen ausgegangen sind. Was sie thut, muß sie vorher thun.

Ich hatte gehofft, Ihnen ein neues Heft vom Geisterseher heute mitschicken zu können, aber es ist keins angekommen. Bon Morisens Bogen hat mir Lottchen noch zu wenig gesagt; es ist umenblich viel barin, bas in die wichtigken Angelegenheiten des menschlichen Dasseins eingreift, und das sowohl durch seine absolute Bahrheit, als hie und da auch durch seine Individualität und Paradorien intereffirt.

Anebel hat mich neulich befucht, bei welcher Gelegenheit über Morthens Schrift auch viel gesprochen wurde. Ich muß nun zuweilen für feine Ibeen fechten, ob sie gleich nicht alle bie meinigen sind, well er zuweilen unrecht beurtheilt wird. Doch hat dieses öftere Rachbeuten im Sprechen über Schönheit und Kunst vielerlei bei mir entwickelt, und auf die Künstler besonders einen glücklichen Einfluß gehabt. Ich möthte in der That wissen, was Goethe dabei sühlen wird; benn so wenig mir seine Eristenz gibt, so hoch schäpe ich sein Urtheil.

Wie viel boch kleine Umstände können! Bor einigen Tagen war Wieland bei mir, um eine kleine Fehde, die wir über eine Stelle in den Künstlern hatten, mit mir abzuthun. Das Gespräch führte uns weit in gewisse Mysterien der Kunst. — Wieland war kaum eine halbe Stunde weg, so durchlas ich meine Künstler, einige vorher sehr werth gehaltene Strophen ekelten mich an, und dies gab mir Anlaß, vierzehn neue dazu zu ihun, die ich nicht in mir gesucht hätte; d. h. deren Inhalt bisher nur in mir geschlasen hat. Sie werden sie bald unterscheiden.

•. hat mir ein Manuscript von ihm selbst über bas Schöne mitgetheitt, bas ich beurtheilen soll; aber es macht mich nicht wenig verlegen. In seinen Ibeen ist noch eine große Verworrenheit, und sein Raisonnement oft erstaunlich schief. Ich hätte mir in der That von seinem Geiste größere Erwartungen gemacht; aber ihm sehlt Ruhe und Sammlung; er ist ein Ball, der

von einem hiefigen Kopfe zum andern geworfen wird, und nie die Philosophie aus einem Hause herausträgt, die er hineingebracht hat. Sonst Schabe um ihn. Er ist ein gar guter Wensch. — Bon dem Wanuscript lassen Sie sich indessen gegen Riemand verlauten; es ist meiner Berschwiegenheit anvertraut.

Diesen Abend wird Fiesto hier gespielt nach einer fürchterlichen Rollenbesetzung. Wohl mir, daß, ich ihn nicht sehen muß.

Wenn Sie Goldoni ungebunden brauchen konnen, so soll er mit dem nächsten Botentag abgehen; binden darf ich ihn nicht lassen, sonst muß ich ihn bezahlen und mir dient er doch weiter zu nichts. Die Schmidt ist noch nicht hier; ich habe auch nichts bavon gehört, wann sie kommen wird.

Leben Sie recht wohl und bleiben Sie mir nahe im Geist! Grüßen Sie, was Sie wissen, daß ich gegrüßt wünsehe, und lassen mich bald wieder von Ihnen hören. Abieu.

Schiller.

Beiliegende Contes bitte ich mir auf die nachste Woche zurudzuschlichen.

### 123.

Dinftag ben 16. Februar 1789, Abends.

·heut ift es ber erfte Tag, feit Donnerstag, bag ich mich wieber recht fühle und Freude am Leben habe. 3ch hatte einen Schnupfen, ber mich wenige Stunden einen freien Ropf ließ, und folches Kopfweh, daß ich fast ungebuldig war. · Nun geht es wieber um Bieles beffer. — Sonntag früh erhielten wir Ihren Brief. 3ch habe bet all meiner Krantheit boch lachen muffen, baß Sie mich fo trocken gefunden haben. Schieben Sie es auf ben Schnupfen eines Theils. — Ueber Morit sagte ich Ihnen bazumal wenig, weil mir Alles noch so neu in ber Seele lag. Run will ich mehr sagen. Wie viel Tiefes liegt nicht in bem. was er über Runft fagt! Er hat neue Saiten in meiner Seele berührt, und einige Gefühle in mir hervorgebracht, bie ich nur bumfel ahnen konnte. Was er über bas Schone fagt, ift mir nun recht flar geworben. es wie ein fur fich bestehendes Ganze von unfrer Ginbitbungsfraft umfaßt wird, und daß der Zusammenhang ber Natur für uns das höchste Schöne sein wurde, wenn ihn die Einbildungsfraft faffen fonnte, ift mir recht fühlbar. — Bas er über Kunft, Bildungsfraft und Empfindungsvermögen fagt, fann ich mir beuten. Da ich nur bas Schone empfinben, nicht

barstellen kann, so kann ich nur fühlen, wie viel diese Blätter Menschen, die selbst Künstler sind, geben müssen. Auch dies ist mir so wahr, daß die Kunstwerke dem, der sie hervorgebracht, den besten Genuß geden; daher kommt es auch, glaube ich, warum so wenig Großes und Schönes eristirt, weil wenig Menschen die Dinge so nehmen, sondern nur durch ihre Arbeiten Andern den Genuß geden wollen, den sie doch eigentlich nur ihres Selbst willen suchen sollten; und auch daher, weil die Natur die Bildungsfrast nicht immer zur völligen Reise kommen läst, oder sie eine falsche Richtung nimmt. Dies mag gar oft der Kall sein.

Es ift schön, wie er bemerkt, daß jede Organisation die ihr untergeordnete in ihr Wesen überträgt; wie von der Pflanze zum Thier u. s. w.; und dann wie der Mensch es wieder in sich verschönert und ershöht. Ich weiß den Menschen gern auf einer hohen Stuse in der organisirten Welt. Es ist, habe ich des merkt, eine Lieblings-Idex von Morit, daß das Einzelne nur des Ganzen wegen da sei — was er daher über Zerstörung sagt, ist mit viel Wärme geschrieden. Ich möchte viel über diese Gegenstände sprechen hören. Im Gespräch theilt man sich noch besser mit; oder versteht sich besser und erhält daher mehr klare Bezgriffe. — Run Ableu für heute. — Ich will meinen

Kopf noch schonen und meine Augen. Ich tomme so gern zum Papier in flüchtigen Momenten. Es ist eine Entschädigung, wenn man den Umgang entbeheren muß.

### Den 18. Februar früh.

Guten Morgen! Sie werben es heute meiner Schreiberei ansehen, daß ich im Bette schreibe. Es war mir gestern nicht wohl. Der Schnupsen und das Lopfweh plagten mich, und da will ich mich lieber abwarten. Da man ohne dem nichts an der Welt verliert, die gar unsreundlich ist, so will ich auch heute noch im Bette bleiben. Es ist mir so satal, nichts rechtes treiben zu können. Da möchte ich Alles thun, um es bald sos zu werden.

# 124.

Den 24. Abende.

Hier ist das Buch wieder! Berzeihen Sie, wenn wir es zu lange behalten. Aber der Bote ging nicht. Ich möchte, er ginge alle Wochen, daß wir immer hörten, was Sie machen, I. Freund. Sie haben hofs sentlich nun Morizens Blätter und die Contes

erbalten. 3ch bin wieber wohl, und am-Freitag wieber aufgestanben. Heute habe ich mich ber milben Sonne 3th mochte, fie verließe uns nie; benn fie gleßt neues Leben und Freude ins Berg. Aber freilich, wer weiß, ob fle es auch bann so thun wurde, wenn wir ihrer nie entbehren mußten. — 3ch bachte heute fcon oft an vorige Fastnacht, wie Sie ba bei uns maren; bie Zeit bazwischen ist boch recht angenehm verfloffen, umd mir durch Ihre Freundschaft oft schon enteilt. 3ch hoffe, es wird nie eine Zeit kommen, die bas Enbe bavon sehen wird. — Sagen Sie mir, ob Sie heute auf ber Reboute waren? 3ch freue mich, burch ben Boten etwas zu hören. Mit Golboni's Leben will ich's noch anstehen laffen. Anebel hat mir Reisen geschickt, die ich ohnebem balb lefen foll. Also schicken Sie es lieber wieber fort; ich bente, man kann es hier haben. — Abieu, Abieu, lieber Freund! Denken Sie unfrer oft. Alles grußt Sie, besonbers Caroline, bie fich auf Rachricht von Ihnen freut.

Lotte &.

Sie werben balb eine Reuigkeit horen, bie Sie wundern wird. Gute Racht!

### 125.

#### Beimar ben 25. Februar 1789.

3ch habe Ihnen ben Vorwurf gemacht, baß Sie mir über meine Griechin und über Morit' Auffat fo wenig geschrieben haben, und hatte Ihnen follen bafur banken, baß Sie nur so viel thaten. Sie waren nicht wohl und mußten bas Bette huten, und haben boch an mich gebacht. Dafür sei Ihnen alles Schone gewünscht! Vor Allem aber werben Sie recht gesund und laffen sich von biesem milben Wetter in eine recht gute Laune stimmen! Diese Verfündigung bes Krühlings erfreut Herz und Seele. Ich mache mir biese milbe Luft auch zu Rupe, und lebe mehr mit ber Natur. In wenigen Tagen ift icon Marg; in zwei - Monaten ift es ein Jahr, bag ich nach Bolf= ftabt gezogen bin. Wie schnell eilt bie Zeit! Wie nahe war' ich jest bem schönen Zeitpunkt unsers Busammenlebens, wenn Alles geblieben ware, wie wir's bei meinem Abschied ausmachten! Aber es werben boch schon noch schone Tage — ober schone Stunden fommen.

Gestern war die lette Redoute; ich war aber nicht darauf. Ein brückendes Kopfweh hat mir alle Lustbarfeit verleibet. Ich kann-Ihnen also von diesen Herrlichkeiten gar nichts erzählen. Die Anefbote von • hat mich belustigt. Aber ich kann mich noch nicht recht baraus sinden. War denn bieser Brief, den Goethe in den Merkur geseht hat, wirklich aus Italien an ihn geschrieben? So hätte er ja längst darüber böse sein sollen und nicht erst jest; denn da er nicht genannt ist, so kann ihm daran, daß er gedruckt ist, nichts liegen. Auch kann ich mir nicht wohl denken, daß Goethe diesen Brief, ohne • zu fragen, eingerückt haben würde, wenn er wirklich einmal an ihn geschrieben worden ist.

Uebrigens verbreitet bieser Brief ein Licht über die \*sche Correspondenz nach Italien; mir däucht, ich seh' ihn leben und weben mit seinen gefrornen Fenstersscheiben! Ich war fürzlich bei ihm, und habe mich ganz warm mit ihm über Metaphysis gestritten. In Iena wird dies doch manchmal der Fall sein. Wir vertragen uns in philosophischen Disputen recht gut, und Ideen bei einem zu entwickeln, oder die, welche man schon hat, zu einer gewissen Klarheit im Bortrag zu bringen, dazu ist \* ganz gut. Nur das Aufschreiben oder wenigstens das Druckenlassen seiner Ideen soll er ausgeben.

Ich negocitre mir jest ein Logis in Jena. Ein Befannter von mir, ein gewisser Göttling, der als Prosessor der Chemie nach Jena geht, hat mir Hossenung gemacht, daß wir ein ganzes Haus zusammen

miethen konnten und also recht ungeftort sein wurden; aber es geht nicht an und mir thut es wirklich leib. 3ch machte mir schon kleine Blane vom Bergnügen, bas ich in verlornen Stunden an seinen demischen Die Chemie hat piele Operationen finden würbe. Reize; fie gibt mannigfaltige Verwicklungen und löst fie angenehm auf. Wer weiß, ob es Ihnen nicht auch einmal Bergnügen gemacht hatte, wenn Sie einmal nach Jena gekommen wären, biese Sachen einmal mit anzusehen. Daß Anebel noch nicht auf's Goldmachen, wenigstens noch nicht auf chemische Drerationen verfallen ift, nimmt mich in ber That Wun-Ich glaube, er hatte es schon gethan, wenn man fich nicht fo rußig babei machte, und bas ift nichts für einen fo recherchirten Gefellschafter und hofcavalier.

Körner schickte mir bieser Tage ein Fragment, bas er aus Gibbon übersetze; es ist Mohamets Portrait und die Geschichte ber ersten Gründung seiner Religion. Dies ist das erste, was ich von Gibbon lese. Ich sinde es voll Genie, und mit einem frästigen Pinsel dargestellt; aber im historischen Styl liebe ich doch mehr die schöne Leichtigkeit der Franzosen. Mir kommt vor, daß Gibbon noch keinen gebildeten historischen Styl hat, und daß er die Kürze der Alten etwas affestirt. Doch ich kann leicht die Fehler der

Uebersetung bem Original zur Last legen, und will also mein Urtheil suspendiren.

Mit der Reuigseit, die Sie mir nächstens ankundigen, haben Sie mich fast erschreckt. Es gibt allertei Dinge, die ich nicht wünsche, daß sie geschähen, und diese fallen mir gleich ein, wenn von etwas, das gesschehen soll, die Rede ist.

Leben Sie recht wohl und haben Sie nochmals Dank für Ihr Andenken an mich. Ich bin so oft bei Ihnen. Abieu. Recht viele Grüße.

Schiller.

126.

## [An Caroline.]

Beimar ben 25. Februar 1789.

Lassen Sie sich bas nicht ansechten, daß Sie mit ber Morisischen Schrift nicht sogleich haben zurecht kommen können. Es ist mehreren Leuten so ergangen und eigentlich allen, weil es ein wenig viel von dem Leser gesordert ist, in ein paar Stunden aus einem Buche herauszusinden, was der Versasser in drei Jahren hineingelegt hat. Knebel, der siessig genug mit Moris umgegangen ist, versteht noch nicht, was er meint; ich, ber auch noch nicht bekannt genug mit dem Buche ist, habe ihm neulich noch Ausschlüsse geben mussen, die mir aus einem Gespräch mit Moris noch erinnerlich waren.

Ich habe bie Bogen nun Körner geschickt, und will hören, was ber sagt. Kunskfritif ist eigentlich bas rechte Fach für meinen Freund Körner. Ich bente, bas Buch soll ihm Vergnügen machen.

Was Sie von Goethe schreiben, mag allerbings wahr sein — aber was folgt baraus? Wenn ich auf einer wüsten Insel ober auf dem Schiffe mit ihm allein wäre, so würde ich allerdings weder Zeit noch Mühe scheuen, diesen verworrenen Knäuel seines Charasters aufzulösen. Aber da ich nicht an dieses einzige Wesen gedunden bin, da jeder in der Welt, wie Hamlet sagt, seine Geschäfte hat, so habe ich auch die meinigen; und man hat wahrlich zu wenig daszres Leben, um Zeit und Mühe daran zu wenden, Menschen zu entzissern, die schwer zu entzissern sind. Ist er ein so ganz liedenswürdiges Wesen, so werde ich das einmal in jener Welt erfahren, wo wir alle Engel sind.

Im Ernst, ich habe zu viel Trägheit und zu viel Stolz, einem Menschen abzuwarten, bis er sich mir entwickelt hat. Es ist eine Sprache, bie alle Menschen verstehen, biese ist: gebrauche beine Kräfte.

Wenn jeber mit seiner gangen Rraft wirft, so tann er bem anbern nicht verborgen bleiben. Dies ift mein Wenn einmal meine Lage so ift, daß ich alle meine Rrafte wirken laffen fann, so wird er und Anbere mich fennen, wie ich feinen Beift jest fenne. Aber biefes laffen Sie mich Ihnen einmal für allemal sagen. Erwarten Sie nicht zu viel herzliches und ergießenbes von Menschen, bie von Allem, was fich ihnen nabert, in Bewunderung und Anbetung gewiegt werben. Es ift nichts zerbrechlicher im Menfchen als feine Bescheibenheit und sein Wohlwollen; wenn so viele Sanbe an bieses zerbrechliche zarte Ding tappen, was Wunder, wenn es zu Schanden geht! Benn mich je bas Unglud ober Glud trafe, febr berühmt zu werben (und das ist in sofern möglich, als man es jest wohl werben fann und wird, ohne es zu verbienen), wenn mir biefes je paffirt, so seien Sie mit Ihrer Freundschaft gegen mich vorsichtiger. Lefen Sie alebann meine Schriften, und laffen ben Denfchen übrigens laufen.

Abieu. Empfehlen Sie mich ber chère mère und Beulwiß recht schön und benken Sie meiner.

Schiller.

### 127.

Den 2. Märg 89.

Lottchen wird Ihnen die Reuigkeit, die uns jest sehr beschäftigt, schreiben. Ich bin unruhig, bis bie Beit einen Aufschluß über bie neue Lage meiner Mutter gibt, und ob fie fich fo erträglich barin befinbet, als fie jest glaubt. Die Sache hat aber so mancherlei Seiten, wie alle Dinge ber Welt. Der weitere Kreis von Beschäftigungen wirb, bente ich, einen guten Ginfluß auf bie Gesundheit und Gemutheruhe meiner Mutter haben; für ihren Sang jur Thatigfeit hatte fie jest viel ju wenig Geschäfte. Unfre ftille Erifteng wird durch diese Veränderung in etwas gestört, fürchte ich. Unfer Umgang ift meiner Mutter ein Bedürfniß, und ich liebe fie ju fehr, um ihr nicht etwas meine Zeit aufzuopfern. Bielleicht fieht es auch von weitem schlimmer aus, als es in ber That sein wird.

Schicken Sie mir boch bas, was Ihnen Körner über Morit sagt; ich bin begierig auf sein Urtheil. Ich habe über den Anfall von Timonslaune, die Sie in Ihrem letten Briese hatten, lachen muffen. Ich kann nicht glauben, daß das Wohlwollen, die eigentliche Grundsäule der Menschheit, so leicht einstürzen könne und daß das menschliche Wesen sich so ganz in

Ruhmsucht und Eitelkeit auflöft. 3ch hoffe, Sie sollen mir immer lieb bleiben fonnen, ohnerachtet aller Celebrität; so wie diese noch nichts an Ihnen verborben hat, so wird sie's auch in ber Zufunft nicht thun. Ihrem innern Dasein werben biese Dinge nie etwas gelten, hoffe ich, und ich bente mir gern bas Berreißen unfrer Freundschaft aus bem Reiche ber Möglichkeiten hinaus. — Ueber Goethe fann ich eigentlich sehr wenig sagen, ba ich ihn so gar selten gesehen babe und ihn mehr aus Erzählungen Anderer fenne; es fann fein, ich habe ein unrichtiges Bilb von ihm. Das bleibt mir aber boch immer wahr, baß man ihm nur feines Genies willen Vieles vergeben kann und auf bas Bergebenmuffen tommt man boch am Enbe immer mit ben Menschen; aller Umgang mußte Die rein umschriebene Form ber sonst aufhören. Menschheit, die fich in jeder Lage des Lebens grazios bewegt und nie von der Schönheitslinje weicht, wo ift fie? An Wieland nehme ich einmal wenig Intereffe, es ift wenig in seinen Schriften (bie ich kenne), bas mich anzieht, und Manches fällt mir gar unangenehm auf. Es freut mich, baß Sie Freude in seiner Gesellschaft finden. Ueber \* sein Bortrait, bas Sie uns in Ihrem vorigen Briefe machten, habe ich mich fehr gefreut; man fann in vier Zeilen feine treffenbere Zeichmung machen. Es gibt feinen Menschen, ber sich

beffer zu einem Komödiencharakter schickte, als er, mit seinex buntscheckigen Philosophie — Gott hat ihn eigen dazu erschaffen, glaube ich, um daß eine Komödie über ihn gemacht werden soll. Die Schrift von Mirabeau kenne ich nicht; wenn ich sie zu Gestchte bekomme, will ich sie Ihnen schicken. Es läßt sich eben viel Unsinn von dem König erwarten. Lesen Sie doch die Briefe an Argens in den Schriften des vorigen Königs — sie haben einen großen Charakter, däucht mich.

Wenn boch bas Wetter freundlich wurde, eh' Sie nach Jena gingen, konnten Sie uns bann nicht nur auf einige Tage besuchen? Lefen Sie biefen Brief von Wolzogen und schicken mir ihn bald zurück; auch wenn Sie ihm schreiben wollen, schicken Sie mir ben Brief, ich schreibe ihm nächstens. Ich weiß nicht, warum er unfre Briefe noch nicht erhalten hat. Es schmerzt mich, wie ihm feine Lage auffällt; wenn er nur einen Befannten bort fanbe, ber ihn in einen gefelligen Birtel verwickelte; bie Entfernung, in ber er von ben Menfchen lebt, läßt ste ihm durch einen Nebel erblicken, wo die Strahlen fich nicht rein brechen. Kennen Sie Riemand in Weimar, ber ihm eine Abresse an irgend ein sicheres menschliches Wesen geben könnte? Ich schicke ihm eine an eine Dame, aber biese fann ihn boch nicht aufsuchen; und ich fürchte, sie hilft nicht viel.

Abieu, lieber Freund, leben Sie glücklich. Wann kommt benn nur endlich einmal der Künftler und Geisterseher? Sagen Sie mir doch ein Wort darüber. Ich sehne mich, einmal etwas von Ihnen zu lesen und in dem Obem Ihres Geistes zu schweben. Beulwitz grüßt Sie und wünscht sehr, Sie vor seiner Abreise noch zu sehen. Abieu! Abieu!

Caroline B.

#### 128.

### Rubolftabt ben 1. März 89.

Ich will Ihnen heute, weil ich eben Zeit habe, die Neuigkeit aussührlich erzählen. Der Erbprinz hat meine Mutter gebeten, sich einige Jahre der Erziehung seiner Töchter anzunehmen. Sie hosste noch etwas Gutes wirken zu können, und nahm es an, und geht vielleicht schon künftige Woche an Hof als Hosmeisterin. Es ist mir leib, daß es so ist, daß unser Zirkel so getrennt wird! Aber daß meine Mutter viel Gutes wirken kann, richtet mich einigermaßen auf; und dann ist ihr ein Wirkungskreis, wo sie recht thätig sein muß, auch in so weit gut, daß sie weniger an ihre Kränklichkeit denkt, und daher ruhiger wird in ihrem Gemüthe. Uns wird sie sehr sehlen, doch können wir

ste zu jeder Stunde sehen; aber es ist doch ein Untersschied! Sie können nicht glauben, lieber Freund, wie unruhig wir alle waren, wie wir es hörten, und ehe alles berichtiget war. Run möchte ich, daß noch eisnige Wochen hin wären, die alles wieder seinen Gang geht. Caroline und ich werden dies Jahr ganz allein sein. Für's Wohlsein unter uns soll mir nicht leib sein, denn wir lieben uns so sehr. Aber es macht doch eine ganze Zerstörung in unsrer Einrichtung. Ich bin begierig, was Sie dazu sagen werden! Wenn man nicht so einsam am Hos lebte, wäre es mir noch unsangenehmer.

Es war die Zeit über nicht ruhig im Hause, und ich konnte wenig allein sein. Da fühle ich's doppelt, was es für ein Glück ist, sich selbst leben zu können. Ungeachtet ich die Menschen recht lieb habe und ihnen alles Gute wünsche, sehe ich sie doch lieber von meiner Stube aus, als daß ich unter ihnen lebe. Auch macht der Winter das Herz enger. Leben Sie wohl für heute! Ich fühle mich von der seuchten, dicken Lust nicht heiter, und ich möchte Ihnen nicht gern die bösen Geister mittheilen.

Dinftage friih.

Es fommt uns ganz sonderbar vor, mehr vom Hof und den Menschen hier zu hören. Es freut mich aber, daß alle so gludlich sind, daß es meine Mutter

angenommen. Ich kann mir es noch immer nicht recht benken, und oft, wonn es mir einfällt, erschrecke ich, baß es so ist.

3ch habe neulich bie Stollbergische Uebersehung ber Iliabe gelesen. Der arme Hektor bauerte mich; aber boch, war Achills Rache ebel, ben er feines Patroflus Bie die Götter und Göttinnen so menschlich find, fich fogar janken! Es ware ein großes Berbienft, ben Somer icon ju überfegen, bag ber Beift ber Sprache mit in die Uebersetzung überging; er mußte erstaunend intereffiren. - Daß Gibbon bei Schönheit bes Styls zuweilen einfacher erzählen könnte und ungefünstelter, ift mir auch manches mal eingefallen. Was er von Mahomet sagt, habe ich noch nicht gelesen. — Den Brief an \* hat G. erst in Beimar geschrieben, zur Antwort bes seinigen, wo er in feinen gefrornen Fenftern lebte, und ich glaube, auch bies ichon hat ihn verbroffen, bag G. ihm gar nicht aus Italien geantwortet. Es war feine Lieblingsibee vorigen Winter, ale er ben Brief mag geschrieben haben, daß Alles baumförmig anschieße, auch fogar am himmel wollte er es bemerft haben, bag bie Sterne fich so ausbreiteten in biefer Bestalt. Er hat mir oft mit Ertase ben großen Baum von Suben nach Rorben gezeigt; die Sterne baneben bingen in feinen Augen wie Laub baran. Es fah biefes aber wohl niemand,

als er. — Es ware angenehm für Sie gewesen, benichemischen Operationen zuweilen zusehen zu können. Es macht mir auch viel Spaß, so etwas mit anzusehen. Caroline wird Ihnen einen Vorschlag thun, der sich, dächte ich, aussühren ließe, wenn Himmel und Erde freundlich sind, und der Frühling sich nähert. Jeht ist's wieder Winter bei und; der Schnee bedeckt alle Berge. Es ist trauriges Wetter!

Abends.

Leben Sie wohl! Rächstens mehr. Ich habe Einiges zu thun heute; auch kann ich eben nicht viel sagen, bas Sie interessiren könnte. Mein Kopf ist ganz enge. Doch noch etwas. Ich las diesen Morgen ben Tod bes Julian, und es rührte mich, wie er mit so viel Muth einige Momente vor seinem Tode seinen Solbaten und Freunden zuspricht. Es ware schön, wenn dieser Abschnitt im Gibbon gut übersetzt wäre.

— Sehen wir nicht bald etwas von den Künstlern?
Ich wünsche es. Abieu! Abieu! Weine Mutter grüßt Sie. Seien Sie recht froh!

Lotte.

### 129.

Weimar ben 5. Marz 89.

Die chere mere und ich treten also bieses Jahr ein ähnliches Amt an, das gar erstaunlich ehrwürdig ist; wir werden beibe sehr nütliche Glieber für den Staat bilden. Ich wünsche nur, daß es ihr einträglicher sein möchte als mir; benn daß sie dem ihrigen gewachsen ist, hat sie (ich muß doch einmal galant sein!) in ihren Töchtern bewiesen!

Beulwig verläßt Sie nun auch; Sie find ja in ben fläglichften Bittmen = und Baifenftanb verfest. Bie wird biefen Sommer Alles so verwandelt sein bei Ihnen — boch wenn Sie sich nur nicht mit verwanbeln, welches ich nicht fürchte, so hat bas Alles nichts zu fagen! Daß ich Sie in Rubolstabt befuche, eh' ich nach Jena gebe, war langst mein Borfat, meine Freude und Hoffnung. Auch hoffe ich, daß das möglich wer-Freilich ein Besuch auf einen Tag ift so ben soll. wenig, und mehr kann ich jest nicht baran wenden, weil bas hin= und herreisen auch einen Tag nimmt aber ein Tag ift boch unendlich viel mehr als feiner! Ift es mir möglich und leibet es bas Wetter, so sehe ich Sie vielleicht zu Ausgang ber fommenben Woche. Doch ift bazwischen noch ein Botentag, wo ich es Ihnen näher bestimmen fann.

Die Thalia folgt hier, das folgende Heft ist noch nicht ganz abgebruckt. Machen Sie sich aber vom Geisterseher keine großen Erwartungen, von Geschichte kommt wenig darin vor; das philosophische Gespräch wird Sie vielleicht interessiren. Die Künstler werden Sie nächste Woche im Merkur sinden; vielleicht bringe ich sie Ihnen mit. Leben Sie recht wohl. Wolzogen grüßen Sie recht sichon, wenn ich ihm nicht selbst schreibe. Nach einer Abresse für ihn will ich mich umsehen; ich mag nur Bode nicht darum ersuchen, sonst hätten wir gleich eine. Abieu! Die chère mère und Beukvis grüßen Sie freundlich.

Schiller.

#### 130.

R. ben 9. März 89, Abend 8 Uhr.

Guten Abend! Was mögen Sie machen, lieber Freund? Ich sehe ben Schnee boppelt ungern, weil er Sie abhalten wirb, surchte ich, herzukommen; und bies ses wäre mir leib, benn es bäucht mir unbenklich lange, baß wir uns nicht fahen. — Gestern früh ist meine Mutter an Hof gezogen. Der Gebanke, sie uns nicht mehr nahe zu wissen, that mir weh, und noch jest suche ich sie überall. Nan kann sich doch nie recht

vorher in Lagen versetzen, ehe man die Wirklichkeit sieht; ich konnte mir es nur dunkel vorstellen, wie sehr sie mir fehlen würde, daher schmerzt es mich nun doppelt. Ich war gestern und heute zum Thee bei ihr, und es ist ganz heimlich dork. Die jungen Prinzessinnen sind gute Wesen. —

Man ruft mich — Abieu! Ich wollte sagen, Sie haben recht, daß sie Vieles leichter ansieht, als wir; auch ist ihr Einsamkeit nicht so zum Bedürsniß, als und, und vielmehr weniger zuträglich für ihre Heiterteit als so ein thätiges Leben. Und wenn sie erst sich an das Geschäft gewöhnt, so wird es ihr wohl sein, — Man hat thr gute Conditionen gemacht, und thut Alles, was man hier thun kann. Von dieser Seite also braucht es keiner Ausopferung. Ich mag mir alle diese Gründe wohl vorsagen; aber oft wird es mir doch undenkbar, daß wir sollen so fortleben.

Ich habe recht über Ihren Brief lachen muffen, und mich über die gute Laune gefreut. Sie können wohl besser von Duldung sprechen und von Rachsicht gegen die Menschen, da Sie so einsam leben. Glauben Sie ja nicht, daß ich menschenfeindlich und unleiblich bin in der Gesellschaft; aber nur dies bringt mich oft auf, wenn ich eben so große Freude in mir selbst sinden könnte und in meiner Stube, und ich unter Leuten, die mir so gar nichts Interessantes sagen können, sitzen

muß, wie es, als ich Ihnen neulich schrieb, ber Fall war — es waren so viele Besuche von frühe Morgens an. Ich werbe bavon so erschöpft und unthätig, daß mir hernach manche böse Laune ankommt. — Sie thun wirklich, lieber Freund, als wären wir recht unverträgsliche Wesen, und stolz, daß wir uns so wenig um Andere bekümmern mögen. Aber es wird wohl mehr Spaß als Ernst gewesen sein. Ich kann nun nicht basür, daß ich am glücklichsten bin, wenn ich mich nüglich beschäftigen kann, und mich gerne belehren lasse. Wo nun dieses in einer Gesellschaft beständig wegfällt, sühle ich mich nicht wohl und heimlich. Doch genug davon. Schlassen Sie wohl!

### Dinftag Mbenb.

So eben ist meine Mutter von und; es ist mir ganz sonderbar, daß sie kommt und geht wie fremde Menschen. Sie ist ziemlich glücklich und wird es noch mehr werden, wenn sie sich daran gewöhnt hat, ohne und zu sein. Wir waren freilich ihre einzige Gesellschaft, und es war und wohl zusammen. Die Gewohnheit wird, es ihr nach und nach tragen helsen. Man sollte diese als eine Göttin verehren; sie heilt endlich jede Bunde; auch der Schmerz wird leichter, wenn er nicht mehr fremd ist; jedes Ungewohnte fällt schwerer. So bindet sie auch endlich Menschen an einander, und sie Schiller und Lotte.

finden sich so gludlich; als hatte fie bie innigste Freundschaft zusammen geführt.

Heute habe ich mich über ben Geisterseher gefreut. Die Unterhaltung bes Prinzen hat mir viele unfrer Gesspräche vom vorigen Sommer zurud gerusen. Des Prinzen Unglaube (wie es die eifrigen Christen nennen könnten) kommt mir ganz natürlich vor. Wer einmal zu strenge Frömmigkeit hatte, und endlich andere Begriffe bekommt, und der Berstand mehr die Oberhand erhält, der muß in die Lage des Prinzen gerathen. Baron F. sagt ihm schöne Sachen, aber er kann ihn doch nicht so ganz überzeugen. Ich kann nicht sehr viel gegen des Prinzen Meinungen sagen, weil mir ahnliche Ideen schon oft vorkamen.

Wie hat mich die Uebersetung von Iphigenie gefreut! Sie ist so schön; die Chore sind so schön; die Sprache ist auch so wohlklingend; ich freue mich auf die Fortsetung. Wenn Sie nur recht viele Stücke überseten; sie würden unter Ihrer Hand gewiß noch gewinnen, was den Originalen auch sehlen könnte. Das Gespräch der beiden Brüder hat mir so gefallen; wie Wenelaos sich zulett seines Bruders so annimmt; und das der Iphigenie mit ihrem Bater, wie er sich verbergen will, und sein Herz ihn doch saft verräth! Die Schilberung des griechischen Heeres habe ich auch so gern. Haben Sie Dank, lieber Freund, daß Sie uns diese schönen Sachen schickten.

Sie werden aus Wolzogens Brief gesehen haben, daß er immer freundlich unster denkt; es war mir lieb, von ihm zu hören; ich fürchtete, er hätte uns vergessen. Ich habe ihm in meinem letten Briefe angerathen, die Bekanntschaft des Herrn von Salis zu machen. Ich habe den Ton gern, der in seinen Gedickten herrscht; und so ein Umgang wäre angenehm für ihn. Haben Sie ihn gern? Oder kommt er mit Mathisson in eine Klasse? — Wolzogen scheint ganz einsam zu leben und er thut wohl. Ich könnte mich nicht lange mit dem Nationalcharakter der Franzosen vertragen, und entsernte mich von ihnen, so viel wie ich es könnte, damit sie mir erträglicher blieben.

Leben Sie wohl für heute! ber Himmel wird boch wieder milber nun. Ich wünschte das beste Wetter. Wir sind auch überdem aus diesem Grund von dem lieben Schnupsen besucht worden und Caroline ist nicht recht wohl. Mir macht er auch zu thun, aber doch ist der Kopf noch frei.

Mittwoch gegen 4 Uhr.

Der Prinz mag gewiß manches Wahre über bas Leben und unfre Bestimmung benken. Es ist mir in manchen Momenten Vieles so aufgefallen, wie Sie ihn es sagen laffen; daß wir und unfre Kräfte nicht in ber Natur verloren gehen, daß sie unser Wesen nicht zerstört. Dieses Gefühl ist zu tief in uns,

und Alles beutet uns auf keine ganzliche Zexstörung.
— Kommen noch mehr philosophische Unterhaltunsgen im Geisterseher? Ist wohl die Neuigkeit, die Graf D. wissen soll, die Bekanntschaft der Griechin? Sie machen mich außerst neugierig auf dies schöne Unsgeheuer!

Nun leben Sie wohl! Ich wünschte durch ben Boten zu hören, daß Sie bald bei und sein würden. Etnige Tage sind doch besser, als sich gar nicht zu sehen. Wenn Sie nicht so spat von Weimar abreisen, so gewinnen wir schon ein paar Stunden mehr. Abieu! Abieu! Weine Mutter grüßt Sie und freut sich, Sie zu sehen. Sie ist nicht so am Hof gebunden, daß sie nicht oft bei und sein könnte!

Lotte.

Um die Mitte des März war Schiller in Jena, miethete eine Wohnung. Von Jena eilte er nach Nubolstadt, um — nach der Trennung von vier Monaten — Lotte und ihre Schwester wieder zu sehen.

# Ì31.

Rudolstadt 17. März 89, Nachmittags.

Ich hoffe, Sie find gludlich nach Jena und Weismar gekommen, und ber himmel hat Sie burch milbe

Luft und bie wohlthätigen Strahlen ber Sonne belohnt, für die Freude die Sie uns burch Ihren lieben Besuch machten. haben Sie herzlichen Dank bafür, mein Freund! Schabe, baß bie Zeit Ihres Hierseins so furz war! Wie Bieles wollte ich Ihnen fagen und von Ihnen hören. Aber die Freude, Sie wieber zu sehen, und ber Gebanke, baß Sie wieder so balb von uns gingen, ließ mich nicht fo als ich gewollt, ber Freude Ihres Umgangs genießen. Aber es war mir boch so lieb, Sie zu sehen; es ist eine ber besten Freuben bes Lebens, Menschen, bie einem werth find, nach langer Trennung zu sehen. Sie waren uns zwar bie Zeit über nicht fern. (Um Sie bavon zu überzeugen, möchte ich Ihnen bas Gefühl meiner Seele beschreiben; es war mir in manchen Momenten Ihres Hierseins, als waren Sie gar nicht von uns gewesen; ber gange lange traurige Winter war aus meinem Bebachtniß verlöscht.) Aber so einige Stunden Unterhaltung sind boch gewiß mehr als viele Briefe; man kann fich boch nicht fo mittheilen, und beim Sehen verfteht man sich auch oft ohne Worte. So gern ich Briefe habe, und mich mit meinen Freunden unterhalte, so finde ich boch, daß sie nicht ben Genuß geben, ben munbliche Unterhaltung gibt. Es war uns gar leer und unheimlich, Gie nicht mehr zu feben. 3ch las so eilend ich konnte in Evelina; ber Beift ber Diß

Burney ist mir lieb geworden bei dem Lesen dieses Produktes; sie ist einsach und natürlich, und obgleich ihre Phantasie nicht sehr wirkend sich zeigt, so läßt sie die Welt doch sehen, wie sie ist. Unter den weiblichen Schriststellern ist sie mir die interessanteste; sie hat weniger Prätenston und kramt nicht so die schönen Sentiments aus, wie die La Roche und Madame Genlis es thun; und will weniger scheinen was sie nicht ist, als die beiden.

Zum Thee waren wir bei meiner Mutter, die es sehr beklagt hat, Sie nicht gesehen zu haben; aber sie hofft, daß Sie uns bald wieder besuchen. Ich sah nach der Gegend, wo Sie Ihren Weg hingenommen; und wünschte Ihnen gutes Glück, oder lieber nicht; denn es wäre mir angenehm gewesen, wenn der Weg zu übel zum Fortkommen gewesen wäre. Leben Sie wohl für heute.

### Mittwoch Abends.

Ich bin recht froh, Ihnen Thee schicken zu können; es ist wieder ein Pfund, und kostet 3 Thlr. 12 Gr. sächsisches Geld. Lassen Sie sich's wohl schmecken und denken der Abende dabei, die wir beim Theekessel verlebten. — Ich freue mich, wenn der Merkur ankommt; ich muß mir die Künstler abschreiben, daß ich es immer lesen kann; man möchte keine Zeile verlieren.

Ich muß Ihnen auch noch sagen, daß ich heute einen Brief von der Lotte Woszogen erhielt; sie ist verheirathet, und schreibt mir, sie wäre ganz glücklich. Ich weiß, daß Sie dies auch interessiren wird. Waren Sie so gut, sich nach dem Aufenthalt des Justizrath Boie zu erkundigen? Nun seben Sie recht wohl, lieber Freund. Ich freue mich auf den Boten, um von Ihnen zu hören. Denken Sie unser off und mit einem freundschaftlichen Sinne, so wie wir an Sie.

Lotte.

### 132.

Den 25. März.

Rur ein Wort heut, lieber Freund, weil ich gern eins von Ihnen vernehmen möchte. Sonst ist mir meine Laune heut nicht gut genug, um Ihnen zu schresben. Wohl war Ihr Hiersein ein sehr stüchtiger kurzer Traum — aber doch ein sehr lieber, aus der elsensbeinernen Pforte von den Göttern gesandt. Möchte er bald zurücksehren! Die Natur wird Ihnen sehr wohl machen in Iena; es schwebt mir ein lachend Bild diesser Gegend vor, es freut mich, Sie mir dort zu densten, und Ihre Genüsse an derselben zu ahnen. — Ich

habe viel gelesen die Zeit her; wenn ich aus ber leeren Gesellschaft tam, brauchte ich's, um meiner Seele wie ber einen reinen Ton zu geben, und nicht in Unmuth Lamberts fosmologische Briefe intereffiren mich fehr; wenn ich fie burchgelesen habe, schreibe ich Ihnen mehr bavon. — Müllers Schweizergeschichte lesen wir auch. Der Styl scheint mir ganz eigen. Es ift oft so ein alter Mährchenton, vielleicht blos paffend für biefe Geschichte, aber in biefer scheint er mir auch fehr gefällig. Im Ganzen scheint mir viel Beift und Barme ju fein. Man fann fich ber Thranen über viele Züge bes eblen Patriotismus ber alten Schweizerhelben nicht enthalten, und bie Darstellung ift gar ftark und einfach. Es ift mir boch bie einzige beutsche Geschichte die ich kenne, die einen nach Ihrer Geschichte ber Rieberlande zu lefen freut. Die Kunftler haben wir nun. Es ift mir einer ber beften Benuffe, fie ju lefen; ich finde fie so burchaus schon, und so in einem Beifte, baß ich noch eigentlich feine Lieblingsstelle barin zu nennen wüßte. Man möchte es eben gleich gang in ber Seele behalten.

Abends.

Ich sage Ihnen noch einen guten Abend. Die Liaisons mit meiner Mutter nehmen uns doch viel Zeit, und die stillen Abende, in denen ich Ihnen so gern schrieb, seit Sie von uns sind, sind uns meist

verloren. Doch wird's besser gehen in Zufunft. Wenn die freundliche Muston bieses Besserwerbens einem nur immer zur Seite bleibt! Leben Sie wohl, und lassen Ihr Herz unter uns leben. Sie sind mir nie fern. Abieu! Abieu!

Caroline B.

### 133.

R. ben 25. März 89.

Ich wünsche, daß Ihnen die Sonne so wohl thun mag als mir heute, lieber Freund; es ist als wäre neues Leben zurückgekehrt. Ach wenn nur der Frühling bald käme! Wie schön wird es sein! — Sonnsabend hat Beulwiß den Merkur von Goethe erhalten, und ich habe die Künstler mir abgeschrieben, ich sinde immer mehr Schönes, je öster ich's lese. Sie haben den Lorbeerkranz errungen; so hat noch kein Dichter die Künste besungen, noch keiner hat gezeigt, wie viel wir ihnen zu danken haben, und man sühlt es so klar, daß es so ist. Es sind so gesällige sanste Bilder darin, ich könnte nicht aushören davon zu reden, und es zu lesen.

Seit ein paar Tagen habe ich geeilt; die Reisfen bes Herrn v. Wolney nach Aegypten und Sprien

burchzulesen, weil ich fie Knebel wieber schicken wollte; ich fand aber nichts, ober nur wenig barin, was mich intereffirte, ausgenommen bie Beschreibung von Seliopolis und bem schönen Tempel, auch bie Beschreibung von Balmyra hat mich intereffirt. Wie man nur in so eine fürchterliche Bufte eine Stabt bauen konnte, bie so schön war, wo so viel Kunst verschwendet wurde. Aber auch ba war ber Einfluß ber Kunft wohlthätig; fie goß ihren Zauber über bie roben Steinmaffen, und erschuf ein bleibendes Denkmal, machte bem Menschen biefe Bufte zum schönften Wohnplas. — Balmpra intereffirt mich boppelt, weil im Gibbon so manches von ber Zenobia vorkommt und auch vom Longinus. bente, er wird Ihnen gefallen. — Nun habe ich ein Buch, bas mich erftaunenb anzieht (benfen Sie nicht, baß es ein Granbison ift), es ist Müllers Geschichte ber Schweiz.

Die Geschichte freier Menschen ist gewiß doppelt interessant, weil sie mit mehr Wärme für ihre Bersassung streiten. Es ist so ein eigner Ton darin, die Sprache ist oft verworren und dunkel, und vielsleicht oft unrichtig, aber man vergist es über den Gegenständen und über der Wärme, mit der Müller von seinem Vaterlande spricht. Es ist gewiß kein Bolk, das so tapser war, solchen Muth gezeigt hat als die Schweizer; ihre unerschütterlichen Berge gaben ihnen

folden Muth. Mein Liebling in ber Geschichte ift Winkelrieb, ber sich gegen die Desterreicher stellte, und bie feinblichen Spieße von seinem heere baburch abhalten wollte, baß er sie in feine Bruft auffing, und fich für bas Wohl feines Baterlandes burchbohren ließ; es ift eine so eble That, sie rührt mich, so oft ich baran benfe. Müller fpricht mit einem Enthusiasmus bavon, ber zeigt, baß er biese That fühlte. — Der Anfang intereffirt mich auch sehr, wie er die rauhe Natur schilbert. Wie sonberbar muß es ben Römern aufgefallen sein, wie sie zuerst dahin kamen. — 3ch mochte, Sie lafen bie Beschichte, benn ich mochte wisfen, wie Ihnen babei wurde, mich überfällt fo. ein heiliges ehrfurchtsvolles Gefühl, wenn ich barin lese; ber Ton, mit bem er oft erzählt, grenzt so an bas Wunderbare, und bie Eindrucke die mir bies Land gab, — Alles vereinigt fich, um biefe Empfindungen zu erwecken.

Ich benke wohl, daß Ihnen eine stille Eristenz in Jena mehr Genuß geben wird, als wenn Sie die Menschen viel sehen, benn der größte Hausen ist ziemlich alltäglich. Die Natur wird Sie in etwas entschädigen. Hufeland ist wohl auch bei Schützens? Dies wäre boch eine Gesellschaft, die Ihnen manche Freude geben könnte. Den Prosessor Schütz kenne ich nicht. Die Griesbach ist mir nur in so sern interessant, wenn ich ihre häus-

lichen Berhältnisse ansehe, und ihre Munterkeit babei, und ihre Thätigkeit; es ist unglaublich, was sie alles besorgt. In einem andern Zirkel benke ich wohl, daß sie wenig geben kann.

Es ist mir immer, als müßten Sie wieder kommen, als ware der Tag, daß wir Sie gesehen hätten, noch gar nicht gewesen. So kurz die Zeit Ihres Hiersins war, ist es mir doch eine liebliche Erinnerung. Heute vor einem Jahre war ich noch in Weimar, die Zeit verzeht so schnell. So lang mir auch dieser Winter geworden ist, so kurz ist er mir jest, da ich ihn überdenke. Die Freude, oft Nachricht von Ihnen zu haben, hat manchen Tag verkürzt. Haben Sie Dank basür, daß sie und oft von sich hören lassen; so wenig Briese gezen mündliche Unterhaltung sind, so viel sind sie doch gegen das gar nichts von einander zu wissen; mancher Sonnabend war mir lieb, weil ich da wußte, daß der Bote kommen würde. Abieu für jest, lieber Freund.

Nachmittags.

Ich möchte, baß es eine gute Uebersetung von Pope's Versuch über ben Menschen gabe, es ist erstaunend viel Schönes barin, und so gut gesagt, ich bente es würde Ihnen gesallen, ich las lett wieder einige Stellen, die ich möchte gut übersetzen können, um sie Ihnen mitzutheilen. Bon Offian schiefe ich Ihnen ehestens wieder einen Gesang, wenn Sie ihn noch nicht

kennen; es ist Darthula; mir baucht, als ware es eins ber schönsten Gebichte Offians. Sein Geist ist so lebenbig, und es hat so schöne Bilber.

Ich war im Garten und freute mich ber auflebensben Natur; jest sieht er noch unfruchtbar und obe aus; aber bald hoffe ich soll er anders aussehen; ich gehe keinmal hinein, ohne an die freundlichen Wende bes vorigen Sommers zu benken. Leben Sie wohl und froh, lieber Freund, und seien uns nahe.

Latte &.

#### 134.

Beimar, 26. März 1789.

Phirt. Es ging mir gestern auch so wie Ihnen, und ich frente mich der Ankündigung des Frühlings — aber alles ist wieder mit Schnee bedeckt, und alles liegt trauzig um mich her. Daß wir doch auf diesen schlechtesten Theil des Globus verbannt sind, wenn andere, die es nicht werth sind, unter einem schönen, lachenden Himmel leben! Es thut mir oft wehe, daß mir und meiznen Freunden, deren schöne Seele sich unter einem liebelichern Klima so viel reicher und schöner entsaltet haben würde, ein so schliechtes Loos gefallen ist. Man kommt

nur einmal auf die Erbe, und foll gerade mit dem durftigsten Plat auf ihr vorlieb nehmen. Hätte ich Anebels Laune und hinreißenden Pinsel, wie wollte ich biese Beobachtung ausmalen! So aber gebe ich mich zufrieden und sage zu mir, daß ich nur auf Thüringischer Erbe die Freunde sinden konnte, die ich fand — und daß ich der Saale mehr zu verdanken habe, als der Ganges mir hätte geben können.

Bei Ihrer Bewunderung der Schweizerischen Helben — gestehen Sie es nur — mag wohl eine, fleine Vorliebe für bas Land, bas Ste in einer fehr empfänglichen Epoche Ihres Geistes kennen lernten, mit unterlaufen. 3ch mache ben Schweizern die Tapferkeit und ben Helbenmuth nicht streitig — nichts weniger. ich banke bem himmel, daß ich unter Menschen lebe, bie einer so großen Handlung, wie die That des Winkelried ift, nicht fähig find. Ohne bas, was bie Franzosen ferocité nennen, kann man einen solchen Helbenmuth nicht außern; bie heftigkeiten, beren ber Mensch in einem Zustand rober Begeisterung fähig ift, fann man ber Gattung blos als Kraft, aber bem Inbivibuum nicht wohl als Größe annehmen. Wenn ich Ihnen Beispiele ahnlicher Starfe bes Muths aus ben Religionsfriegen anführen wollte, so wurden Sie biese und ahnliche Thaten vielleicht nur noch anstaunen, aber weit weniger bewundern.

Darthula ist eins der schönsten Stücke aus Offian. Gleich der Anfang, die Anrede an den Mond hat unsendlich viel Anziehendes und eine rührende Einfalt. Sind beine Schwestern vom Himmel gefallen und kommst du hierher, sie zu betrauern? Es ist überaus menschlich und menschlich schön, wie er alles, auch die leblose Natur, durch Sympathie an sich anschließt und mit seinen Empsindungen beledt. Ich freue mich, eines der angenehmssten Augenblicke meiner frühen Jugend mich durch Sie wieder zu erinnern. Bon Pope's Bersuch eristiren einige Uebersetzungen, wovon die eine, glaub' ich, von Schlossers Hand ist. Schlosser hat auch einen Anttpope gesmacht, worin er den Bersuch vom Menschen poetisch widerlegt. Die andre Uebersetzung ist kalt und flach.

Ich habe eben einen Brief von Körner erhalten, worin er mir über die Künstler schreibt. Er ist ganz bavon begeistert, und fühlt, was ich auch sehr lebhaft fühle, daß es dis jest das Beste meines Geistes ist. Es ist aber auch auf lange Zeit das lette.

Leben Sie recht wohl, und der Frühling finde Sie gesund. Diese schlechte Luft drückt meine Seele und der Schnupsen tyrannisirt mich schon seit acht Tagen. Ich habe eine Leiche im Hause, die älteste Volksstädt ist vorsgestern gestorben. Abieu! Ewig der Ihrige.

Friedrich Schiller.

### 135.

Dinftag Abends ben 31. März 89.

3ch möchte Ihnen ben Erieg ankundigen, lieber Freund, daß Sie meinen Schweizerhelben nicht fo groß finden, wie er uns vorkommt. Es war kein Anfall von wilber Buth, in bem er sich aufopferte, sondern eine gang reiflich überwogene That; er sah nur bies Dittel, um seine Ration zu retten, um bie feinblichen Speere abzuwenden und seinen Kameraben Luft zu machen. Daß er es nicht unüberlegter Beise that, fieht man baraus, bag er in bem letten Moment ihnen noch zurief: Sorget für mein Weib und für meine Kinber, treue liebe Eibgenoffen, gebenket meines Beschlechts. Rennen Sie es nicht ferocité — bitte! Ich möchte rechte Beredsamkeit haben und die Dinge so schon barstellen können, wie Sie, um Sie zu überzeugen. Es ist heute ein freundlicher Abend, Drion funkelt am bunflen himmel, und ber Mond scheint so lieblich mit seiner halb erleuchteten Scheibe; ber Anblick fo eines Himmels gibt boch einen schönen Genuß! Alle die lichten Bunfte zu sehen, und dabei zu benken, wie es wohl ba fein mag! Belebt ift gewiß Alles, benn bie Natur läßt keinen leeren Raum. Alles brangt fich jum Leben; ob es wohl bort auch solche Wesen gibt wie wir? Db fie vielleicht gludlicher, ober ungludlicher find? 3d möchte oft recht neugierig werben und dies alles wissen. — Indessen ist mir meine Erde recht lieb, und die Welten da oben, die ich nicht kenne, verleiden mir die, wo ich bin, gar nicht; es gibt viel Gutes darin. Ueber den andern Welten fällt mir der Tod der Fr. Bolsstädt ein; ich hoffe sie ist eben so selig aus der Welt gegangen, ohne Musik von mir zu haben. Die Engel können sie nun schöne Gesänge lehren. Die andere Schwester dauert mich, sie ist nun so ganz allein; und ihr wird es doppelt auffallen, weil sie nur durch ihre Schwester an der Welt hing. Sie denkt, daß sie allen Menschen ihrer Häslichkeit wegen verhaßt ist, und betrübt sich barüber. Schlasen Sie wohl! Möge Ihnen der schöne Abend wohl thun! Denken Sie unser!

-Mittwoch ben 1. April.

In diesem Monat ist und ein Besuch von meinem Onkel zugedacht, und er will Gödingk mitbringen. Da der Onkel einmal kommen will, ist es mir lieber, daß er nicht allein kommt, denn ich weiß oft nichts mit ihm zu machen, wenn er so den ganzen Tag da ist, und immer nur reden will; wir haben zu wenig Berührungspunkte mit einander; da meine Mutter mit und war, war es anders; sie hat manchen Morgen mit ihm zugedracht, aber nun fällt Alles auf und zurück. Ich bin begierig, wie mir Gödingk vorkommen wird. Berstand soll er haben, aber ich weiß nicht, er gefällt

mir boch so nicht recht, was ich von ihm hörte. Es wird sich ausweisen, und ich kann es wohl erwarten, bis ich's sehe, ob er mir persönlich besser-gefällt. Klagen Sie nicht so sehr über unser Klima; wer weiß ob der milbere Himmel nicht träger macht, und das, was der Geist in dem rauhern Himmel hervorgebracht hat, könnte vielleicht dort die Trägheit gar erstickt haben. Ich denke, die Hindernisse, die oft der Geist sindet, heben ihn in besseren Zeiten höher, als er vielleicht gesommen wäre, wenn auch Alles von außen sich immer so gefällig verseinigte, um das Leben schön zu machen.

Es ist mir lieb, wenn Sie bem, was Ihnen bie Freundschaft an den Usern der Saale gab, einigen Werth beilegen. Die User des Ganges könnten Ihnen vielleicht bessere Freunde zusühren, aber die nordischen verstennen Ihren Werth gewiß nicht, und sind Ihnen von Herzen zugethan. Ich dachte wohl, daß sich Körner über die Künstler freuen wurde. Sein Auffat in der Thasia hat mir auch gefallen, er sagt viel Gutes.

Hier haben Sie meine Ueberfetung. Ich wünschte, sie wäre bem Original gleich, und daß sie Ihnen Freude machen könnte. Leben Sie recht wohl, lieber Freund, und lassen ben bösen Schumfen vergehen. Abieu!

Lotte.

### 136.

Den 1. April 89.

Ich hoffe, die milbere Luft hat Ihren Schnupfen vertrieben, lieber Freund! Wohl hatte uns das Schickfal auf der allernährenden Erde auch der allerwärmenden Sonne näher bringen sollen. Aber es ist ernst und stumm und antwortet kein Wort auf unsere Warum, sür den Moment nämlich. Ich habe schrecklich an Heisterkeit und Lebensmuth diesen Winter verloren, und wenn die Frühlingslust meinen Nerven keine neue Elassticität gibt, so weiß ich nicht, wie mir das Leben hingehen soll.

Hier die Thalia mit vielem Dank; ich freue mich sehr auf die Fortsehungen. Körners Auffat hat michsehr gefreut, ich sinde ihn gar schön gedacht, und es ist eine warme Philosophie darin, die ich sehr liebe. Ich verstehe wohl, welchen Genuß er an den Künstlern haben muß, sie tragen so das Gepräge der vollendeten Tesslichkeit, wie es äußerst wenig Dinge tragen, und es ist so ein Reichthum großer Gedanken darin, daß sie, däucht mich, jeden sein organistrten Kopf begeistern missen. Aber einen eigenen Genuß haben Ihre Freunde anch dadurch daran, weil es ein lebendiger Abdruck Ihrer eigensten Individualität ist. Mir ist auch, als wäre noch in keins Ihrer Arbeiten mehr von Ihrem

innersten Dasein gestoffen. Sagen Sie mir nicht, daß Sie in zwei Jahren kein Gebicht mehr machen, ich möchte barüber weinen. Aber es sei benn, empfangen Sie biese zwei Jahre "vom sansten Bogen der Noth-wendigseit" um einer freieren Zukunst willen, in der Sie dann sich selbst leben werden. Bielleicht sinden Sie doch auch mehr freie Muße in bieser Zeit, als Sie jest denken, und die Geschäfte verstimmen Sie nicht so sehr. Könnte es Ihnen nur etwas helsen, so wollt' ich gern sechs ganze Esel durchlesen, um Ihnen freie Augenblicke zu verschaffen. Die zwei schönen sternshellen Abende haben mir glückliche Stunden gegeben.

Abends.

Es ist mir ein Besuch länger geblieben, als er sollte, und ich kann Ihnen nichts mehr sagen. Hier schicke ich Ihnen etwas aus den Metamorphosen Uebersetzes. Viel Freiheiten habe ich mir wohl mit genontmen. Sagen Sie mir doch einmal bei Gelegenheit, ob die Berse lesbar sind; ich kann es kaum glauben; und od die Erzählung klar ist. Ich möchte gern hübsch erzählen lernen. Die Abschiedssene ist etwas monoton, aber es kommen noch schöne Beschreibungen, um derentwillen ich diese Geschichte gewählt habe. — Leben Sie wohl und bleiben uns nah. Ach ich mag nicht benken, daß es se anders sein könnte! Ihre Freundschaft muß mir immer nahe bleiben — ich weiß nicht, wie ich in

bie zweifelnde Laune gerathe. — Leben Sie wohl und gludlich! Beuhrit grußt.

Caroline B.

#### 137.

## R. ben 7. April Abends 89.

Sie find recht gut, bag Sie fich die Muhe nicht verbrießen laffen, meine Uebersetzungen, mit benen ich Sie so oft belästige, freundlich aufzunehmen. Ich möchte etwas recht Vollfommenes hervorbringen können, um Ihnen die Freude, die ich bei Lesung Ihrer Geistesprodufte empfinde, nur in etwas vergelten zu können. Es ift mir recht wohlthatig, bem Bang Ihres Beiftes folgen zu können, und bann können Sie auch nie gang von une getrennt werben, weil une 3hr Beift boch nie fern ift. — Ich fann Sie aber burch gar nichts von bieser Art an mich erinnern. Ich möchte einen recht poetischen Sinn haben, um Bope's Berfuche gut geben au können; die Bersart ist mir aber au schwer. ich junger war, und mehr Eitelkeit noch hatte, glaubte ich vielleicht einige Anlage jur Boeste zu haben; aber diese Ideen sind nach und nach verschwunden mit manchen anbern Thorheiten, und ich finde, baß ich gar feine Anlagen habe, und fühle nun, wie viel bazit gehört.

um etwas Gutes hervorbringen zu tonnen. — Auch Ihre Gute gibt vielleicht meinen Uebersehungen ben besten Werth. — Man ruft. — Gute Racht!

Mittwod friib.

Ich habe einen Brief von Knebel erhalten, ber mich erstaunend belustigt hat; er ist so recht in seiner Manier; bie leichten Frühlingswinde follen balb Freundlichkeit burch mein lodiges haar wehen, ift bas Enbe. Run benten Sie fich's weiter, lieber Freund! Er sagt erstaunend viel über die weibliche Erziehung, und preist ben Blutarch für bie Brinzeffinnen an; er benkt aber nicht, bag man erft einige Begtiffe von ber Geschichte überhaupt haben muß. Dir fommt es vor, als waren Plutarche Biographien nicht so gleich anschaulich für jeben Leser; ich nehme es nach mir; es find viele Jahre hingegangen, ebe ich rechte Freude baran fand. — Ober war meine Sucht, nur bas Reue zu lefen, Schuld baran? Wie ich klein war, wollte ich immer recht flug thun, und recht viel Ber-Kand zeigen. Ich möchte wohl, daß ich weniger dazu ware erzogen worden, mehr scheinen zu wollen als ich wirklich war. Ich war sonst erstaunend eitel, und haschte nach Lob; jest ist bies alles burch Rachdenken vertrieben worben, aber es hat mir lange angehangen. Man hatte sonst boch viel falfche Begriffe noch in Anfehung beffen, wie man sich produciren sollte, und nach

und nach wird man die Kinder mehr der Ratur überlassen und ihnen nicht das Ansehen geben, daß sie
von Dingen sprechen sollten, die sie nicht verstehen konnen. Dies war sonst oft der Fall; entweder waren die Kinder äußerst roh und unwissend, oder sie sollten artig
sein, und Dinge hersagen, wovon sie gar keine Begriffe
hatten.

Nachmittage.

Endlich lacht Himmel und Erde wieder. Wir waren heute und gestern spazieren, und das Herz öffnet sich wieder der Freude an der Natur. Es war mir oft, als könnte ich mich nicht mehr freuen, als hätte der kalte Winter jedes freundliche Gefühl in der Seele erstädt.

Ich hoffe, Caroline soll Ihnen die Briese von Mirabeau schiden; ich habe einiges daraus schon gelesen, und ich sinde, daß es ein sehr impertinenter Menschift, der sich in Geschäfte mischt, die ihn gar nichts angehen. Die französische Ration und die Politis des Hoses wird mir recht klein. Mirabeau kammt mir als ein äußerst lästiger Mensch vor, und seine Art zu eristiren so gar armselig. Er muß vom Herzog von W. beleidigt worden sein, denn er sucht ihn bei seder Geslegenheit zu drücken. — Die Sachen mögen sein wie sie wollen, so verliert Mirabeau am meisten habei, daß er auf einer solchen Seite gezeigt wird. Ran

sollte recht mißtraubsch gegen bie reisenben Franzosen werben. An meinen Hof, ware ich ein Prinz, ließ ich keinen kommen.

Bis jest lebe ich noch immer in meiner Schweizer-Geschichte; manche Auftritte find gar schon beschrieben. Wie die brei Schweizer zuerft an einem Blat an bem Walbstädter See zusammen kommen und über bas Wohl ihres Vaterlandes Rath pflegen. 3ch habe ben Ort gefehen, es ift ein schoner Plat! Die fromme Einfalt eines Einsteblers, ber ba wohnt, zeigte uns die Stelle, auf ber bie brei Schweizer zuerst ben Eib, für bie Freiheit zu fechten, ablegten, und sagte, es waren unter ihren Füßen brei Quellen entsprungen. Die Quellen find wirklich ba, und er glaubte es wie ein Evangelium. - 3ch las vorgestern, wie man Raiser Albrecht umgebracht hat, und es intereffirte mich gar fehr. — Ueberhaupt hat mir auch biese Geschichte eine gute Ibee von ihrem Verfaffer beigebracht; er hat einen vielumfaffenben Blid, und viele Kenntniffe; es liegt Alles in großen, schönen Formen vor ihm ba. Auch Müllers moralisches Gefühl wird einem lieb. — Bon Rubolph von Habsburg sagt er auch gar viel, und schildert ihn recht liebenswürdig. Wie boch bie Dinge fich anbern! Man hat, sagt Müller, ihn oft nach großen Festen seine Kleider fliden gesehen; jest fame es einem gar munberbar vor. —

Meine Mutter ist wohl, und auch vergnügt. Sie sagt Ihnen viel Grüße. — Manche schöne einsame Stunde muß ich nun freilich entbehren, ich war oft Abends so glücklich für mich allein. Aber ich benke boch, daß es so sein muß, denn man muß doch meiner Mutter einiges erleichtern. Aber es ist nicht so leicht, als man denkt, die schöne Zeit so zu verderben. Und ich kann es nicht andern, daß ich mich zuweilen nach meiner lieben Stude sehne.

Abenbs.

Zum brittenmale komme ich heute wieder, ich habe einen Höflichkeitsbesuch abgelegt, und nun sage ich Ihnen gern noch ein Wort. Wenn Sie erst in der schönen Jenaischen Gegend sind, werde ich mit viel mehr Freude an Sie benken; denn wenn es so liebliches Wetter ist als heute, so bedaure ich Sie immer, daß Sie in den traurigen Bergen von Weimar sich herumtreiben mussen. Bei uns ist die Natur doch recht freigebig; wenn man so unser Thal sieht, dies macht einen wohlthätigen Eindruck.

Es ist mir gar lieb, daß Sie auch keine sehr hohe Meinung von Gödingk haben; ich höre gern, wenn meine Freunde mit mir einstimmen. Als Dichter hat er für mein Gefühl mir noch wenig gegeben, ich habe lett von ihm gelesen und fand viele Worte, aber wenig Gefühl. Seine Lieder zweier Liebenden sind mir das

Interessanteste, weil da doch eine starke Empsindung für etwas zum Grunde liegt und seine Situationen oft gut geschildert sind, so viel ich mir's besinnen kann. — Ich werde ihn hören, und ihn stille beobachten, seine kleinliche Sitelseit ist mir schon etwas, die ich nicht gern an ihm habe. Und er macht viel Prätensionen auf Freundschaft. Aber doch wäre es mir lieber, er käme, als der Onkel allein. — Run leben Sie wohl, lieber Freund. Sein Sie wohl und froh, und denken unser. Ich freue mich, den Sonnabend von Ihnen zu hören. Ableu!

Lotte &.

138.

Den 13. April.

Ich schreibe Ihnen nur ein Wort, lieber Freund. Ich bin nicht wohl seit vorgestern, und bringe die Feiertage im Bette zu. Ich habe ein erstaunend geschwollenes Gesicht und Kopfweh; es wird mir fast zur Last, so unthätig da zu liegen. Leben Sie wohl und benten unser in Liebe.

Lotte.

Die hier folgende Stelle, wo Lotte von den "zierlich gefärbten Eiern" spricht, deutet auf einen verloren gegangenen Brief Schillers. Auch früher schon finden sich Beziehungen auf Briefe, die nicht mehr vorhanden sind.

### 139.

Den 15. April 89.

3ch bin wieber aus bem Bette; obgleich mein Ropf noch nicht ift, wie er eigentlich sein sollte. Ich fuhle es in manchen Augenbliden noch gar fehr, baß ich gar nicht wohl war. Sie hatten uns wohl konnen von ben gierlich gefärbten Eiern schiden. 3ch habe über Sie gelacht, l. Fr., daß Sie so viel Spaß baran gefunden haben. Mir hat meine Jugend eben nicht viel angenehme Erinnerungen zurud gelaffen, und alle biefe Dinge habe ich nicht so recht genoffen. 3ch habe mir oft gewünscht, Sie waren noch in unfrer Rabe, wie vorigen Sommer; wie leicht würden mir nicht da die Stunden, die ich nicht wohl war. Der erfindungsreiche Obvffeus hatte mir alles Uebel vertrieben. Aber nicht nur, wenn ich frank bin, fehlen Sie unserm Zirkel, lieber Freund, sondern immer! Es ware wohl hubsch, wenn Sie, da Beulwig nicht nach Weimar gehen wirb, noch einmal herkommen könnten. Leben Sie wohl! Mein Ropf verträgt bas Schreiben nicht mehr. Denfen Sie unfrer oft! Lotte.

### 140.

Weimar ben 17. April 89.

Es waltet eine unglückliche Sympathie zwischen uns. Ich bin auch gar nicht wohl; von einem Spaziergang, ben ich vor einigen Tagen in dem feuchten Stern machte, bin ich frank zurückgekommen, so daß ich die jetzigen schönen Tage ungenossen vorbeigehen lassen muß. Es sind hier viele Leute in bemselben Fall.

Ich wünschte gar sehr, Ihnen etwas zum Lesen schicken zu können, aber es fällt mir nichts ein; sinde ich noch etwas auf, so schicke ich es burch bie Post.

Es thut mir sehr leib, daß ich Beulwit vor seiner Abreise nicht mehr sehen soll. Mir ist die Zeit so sparssam zugetheilt, daß ich auch nicht einen einzigen Tag meinem Bergnügen opfern kann. Die Zeit kommt nun mit starken Schritten heran; wo ich meine Bude in Zena eröffnen muß. Ueber dem verwünschten Geistersseher habe ich noch gar nicht darauf denken können, was ich meinen Herrn Studenten in den ersten Collegien vorsehen werde; nun muß ich mich über Halb und Kopf beeilen, daß ich auch für meinen Beruf (Gott verzeih' mir's) Zeit übrig behalte. Ich muß also sür sehen.

Körner kommt biefen Sommer, ungefähr gegen ben August, nach Leipzig. Bielleicht bringe ich ihn noch

näher. Es scheint sich also boch zu fügen, daß ich Sie mit meinem Freunde bekannt machen kann.

Dieser Tage habe ich die Properzischen Elegien gelesen, die Knebel übersetht hat. Wenn ihm Lottchen einmal wieder schreibt, so sollte sie sich sie von ihm ausbitten. Die Uedersetung ist nicht schlecht; aber solche Dinge sollen und müssen in Versen übersetht sein, wenn das Original nicht zu viel von seiner Zierlichseit und Leichtigkeit verlieren soll. Der Geschmack und die Sitten, die darin sichtbar sind, wollen mir eben nicht gefallen. Eine gewisse sanste Ennthia übersällt ihren Liedhaber, den Herrn Properz, dei einer Courtisane, worüber sie so in Wuth geräth, daß sie ihr die Nägel ins Gesicht schlägt, die Töpse an den Kopf schmeißt und dryl. mehr. Ihrem Liedhaber widersährt ein Gleiches von ihr, und das Ende davon ist, daß sie ihn mit Schwesel eineräuchert, um ihn wieder zu reinigen.

Daß unsere Herzogin wieber mit einem Prinzen niedergekommen ist, der aber einige Augenblicke darauf starb, haben Sie wohl schon erfahren. Bode hat mir von Manuscripten gesagt, die er von Ihrer Mutter noch habe. Wenn sie es verlangt, so will ich mir ste von ihm geben lassen und Ihnen schicken. Empsehlen Sie mich ihr recht schön.

Die Philosophie de l'histoire habe ich nun von Leipzig erhalten. Ich schiese fie Ihnen also zurud. Erst

wor einer Stunde habe ich Ihr Packet von der Post erhalten. Ein andermal mehr. Ich wünsche Ihnen Gefundheit und Freude in biesen schönen Tagen. Abieu! Schiller.

Ich lege die Mémoires von Joinville bei. Bielleicht gefällt Ihnen der naive Ton, in dem ste geschrieben sind.

#### 141.

Rubolstabt ben 21. April 89, Abenbs.

Also waren Sie auch frank, mein lieber Freund? In diesem Stüde sollen Sie nicht mit mir sympathisten. Ich din jest zwar wieder wohl, aber die Krankbeit hat noch eine trübe Laune in manchen Momenten zurud gelassen, und dies habe ich nicht gern, denn es ist immer besser, wenn der Spiegel, durch den wir die Gegenstände sehen, helle ist; die Dinge von außen mögen alsdann auch zuweilen unfreundlich sein, so verschwindet der traurige Eindruck doch dalb. Aber wenn es auch in uns trübe ist, dann mögen noch so liedliche Gegenstände vor uns her schweben, man kann es doch nur so halb genießen. Ich glaubte wirklich recht krank zu werden, und mein armer Kopf war recht angegriffen. Ich habe, so viel ich konnte, in der Schweizer-Geschichte

gelefen und bin min balb ju Enbe. 3ch muß eilen, benn sie soll bald wieber fortgeschickt werben. Es gibt boch Manches barin, was weniger interessant ift; viele Rechtssachen, die mich eigentlich wenig fummern. Müller hat eine gute Babe, die Kriege schon zu beschreiben, und zumal ba, wo es bie Freiheit seines Baterlanbes gilt. Alsbann, wenn ich biefes Buch geenbigt, lefe ich bie Mémoires. 3ch habe schon einiges baraus gelesen, und es hat mir viel Freude gemacht. Die altfranzösische Sprache hat weniger Elegan, als bie neuere; aber fo eine gewiffe Raivetat und Rurge, bie einem angenehm ift. Bie boch die Dinge in der Welt so verschieden find! Boriges Jahr um biefe Beit hoffte ich jeben Tag, Sie würden tommen, und freute mich barüber; und nun' - freue ich mich jeben Abend, am Enbe eines Tages zu sein, wo ber Onkel und G. nicht gekommen find. Aber ich bente, bas Schickfal wird mich einmal treffen, wenn ich's nicht vermuthe. Beder bat auch versprochen, vor Beulwigens Abreise noch einmal zu fommen; biefes ware mir nun lieb. 3ch habe geahnet, baß Sie für jest nicht fommen würden, benn ich glaube wohl, baß Sie viel zu thun haben. Sagen Sie mir, mas Sie ben herren Stubenten vorgesest haben; ich mochte es wohl mit anhören, und sehen, welche wichtige Miene Sie machen werben. Gute Racht, lieber Freund!

Den 22., Nachmittags.

Es ware mir eine große Freube, Körners Bekanntsichaft zu machen. Vielleicht führt ihn uns ein gutes Schickfal zu. Da es uns einmal schon so einen guten Streich gespielt hat, baß Sie eben herkommen mußten, so hoffe ich nun alles Gute.

Wollen Sie die Gute haben und sich von Bobe die Manuscripte geben lassen, so wird es meiner Mutter recht angenehm sein. Sie erzeigen ihr eine große Wohlsthat, denn Sie ersparen ihr einen Brief.

Es ift gut, daß ich nicht nöthig habe, mit B. zu correspondiren; ich wüßte ihm gar nichts zu sagen. Es müßte benn so auf gutes Gläck hingeschrieben sein können, wie bei dem Onkel. — Ihnen sage ich für jest nichts mehr, denn mein Kopf ist gar leer und ungeschickt heute. Leben Sie recht wohl!

Lotte.

Ich sage Ihnen noch einen guten Abend. Mir ist es immer leib, einen leeren Platz auf dem Papier zu sehen, wo ich so gern viel sagen möchte. Sie sind doch wieder völlig wohl? Was macht die Kald? Ich habe lange nichts von ihr gehört. Ich sehe am Himmel schon einzelne Sterne slimmern; Alles ist jetzt schön hier; die Berge grünen; es würde Ihnen wohl gefallen. — Aber nun Abieu, im wahren Ernst. Rein Kopf ist ärmer heute durch die Gesellschaft der lieben

— geworben. Ich fonnte mich nicht immer so herum treiben. Ach, die Ruhe ist so füß! — Behalten Sie und lieb! Abieu, Abieu!

#### 142. -

Weimar ben 24. April 89.

Nur einige Worte für diesmal. Ich habe diesen Abend eine kleine Gesellschaft zu mir gebeten, und morgen will die Botenfrau mit dem Tag wieder abgehen. Es freut mich, Sie wieder besser zu wissen; wenn das Wetter sich erst gründlich verbessert hat, und der schöne Wai da ist, so werden auch Sie mit ihm ausleden. Freilich sah ich dem vorigen Sommer fröhlicher entgegen, als dem jezigen, und zuweilen bilde ich mir ein, daß auch Ihnen einige Freuden in diesem sehlen werden, aber Sie sind ungleich glücklicher als ich. Sie genießen doch ungestört sich selbst; nichts hindert Sie, Ihrem Herzen zu solgen, und in Ihren Empfindungen zu schwelgen.

Warum trennte uns das Schickfal? Ich bin gewiß, wie ich es von wenigen Dingen bin, daß wir einander das Leben recht schön und heiter machen könnten, daß nichts von alle dem, was die gefellige Freude so oft stört, die unsrige stören wurde. Wennt ich mir denke,

wie schön sich jeder Tag für mich beschließen würde, wenn ich nach Endigung meines Tagewerks mich immer zu Ihnen stüchten, und in Ihrem Kreise den bessern Theil meines eignen Wesens ausschließen und genießen sonnte! Alle neuen Ideen, die wir erwerden, alle neuen Anschauungen der Dinge und unsres eignen Selbsts würden uns doppelt wichtig, ja sie erhielten erst ihren wahren Werth, wenn wir die Aussicht vor uns hätten, sie unsrer Freundschaft als neue Schäße, als neue Gemisse zuzusühren. Wir würden uns beeisern, unsern Geist mit neuen Begriffen, unser Herz mit neuen Gessühlen zu bereichern, eben so wie sich ein edler Renschsseines Vermögens freut, um es mit seinen Freunden zu genießen. Warum soll dieser Wunsch unerfüllbar sein?

Ich bin biese Woche noch immer nicht ganz wohl gewesen, und bieses hat mich in meinen jezigen Besschäftigungen merklich zurückgesest. Zerstreuungen von außen kamen bazu, die mich aus meiner Ordnung brachten, ohne mich durch etwas Anderes zu entschäbigen.

In der Uebersetzung, die Sie mir heute schickten, sind wieder recht gluckliche Stellen, bei denen ich nur fürchte, daß sie nicht so ganz im Original stehen mögen. Ich werde doch das lateinische Original dagegen halten, um zu sehen, ob Sie unwissend bemselben nahe gekommen sind. Schicken Sie mir doch auf den nächsten

Botentag die Anthologie. Ich brauche fie so eben, und kann mich nicht mehr bestinnen, wer die meinige hat. Bergessen Sie es aber nicht.

Möge ber himmel bas Gewitter, bas aus Thuringen gegen Sie im Anzug ift, gludlich vorüberführen!

Leben Sie recht wohl und benten Sie meiner auf Ihren schönen Wanderungen. Ihr

Ğ.

Das Manuscript, das bei Bode liegt, will ich besforgen. Grüßen Sie Ihre Mutter und Beulwiß.

#### 143.

# Andolfiabt ben 29. April 1789.

Guten Abend, lieber Freund! Sein Sie herzlich gegrüßt. Haben Sie sich heute der schönen Luft gestrent? Rach langer Zeit ging ich zum erstenmal wiesder am User der Saale und mein Herz ward gestärkt durch den schönen Andlick. Das junge Grün auf den Wiesen, und die Saale, die noch wild und trübe von dem zerschmolzenen Schnee schäumt, und das Gesühl von Leben gibt schöne Genüsse; das Erwachen der Ratur verbreitet neues Leben, neue Hossnungen. — Ich sange nun wieder an, zu mir selbst zu kommen. — Schnabend war Ball bei Hos, weil eine fremde

gräfliche Familie hier ist; und gestern war auch eine Gesellschaft; da war ich der Welt und mir überdrüffig, recht herzlich! Ich könnte es wirklich nicht lange so treiben. Wie sind die Tage von denen verschieden, die wir zusammen verledten! Die Vergleichung mit dem, was Sie und sind, lieber Freund, und was die andere Welt gibt, fällt immer zum Nachtheil der letztern aus. Wohl sehlen Sie und immer und werden und noch oft sehlen! Gute Nacht; es schlägt eils Uhr und ich gehe jest sehr ordentlich zu Bette; da muß ich aushören.

Mittwoch früh.

Knebel hat mir eine Elegie bes Properz gefchickt; aber nicht bie, von ber Sie schrieben. Cynthia erfcheint ihm nach ihrem Tobe wieber; er fagte barüber Bieles, bas freilich im Original schöner sein muß. Aber es ist boch ein eigner gefälliger Ton barin, ber auch in ber Uebersetung nicht gang verloren ift und burchleuchtet. In den mémoires von Joinville habe ich einiges gelesen und es hat mich recht gefreut. Der heilige Ludwig intereffirt mich recht, und Joinville nicht weniger. erzählt Alles so natürlich. Ich finde erstannend viel englische Wendungen und Wörter in ber alten französischen Sprache. So gar viel konnte ich nicht lesen bie Zeit über. Ich habe auch Vieles in die Schweiz zu bestellen und ba muß ich jeden Augenblick nuten. Montag geben die Reisenden ab. In manchen Zeiten

wird uns B. wohl fehlen; eigentlich aber gibt er mit wenig. Seine Geschäfte verdrehen ihm oft seinen Sinn, und da ist er so übellaunig. Man kann sich nicht immer gleich sein, das weiß ich gar wohl. Aber man braucht boch seine üble Laune nicht Andere entgelten zu lassen. Biele Menschen haben sich selbst zu lieb, um daran zu benten, daß sie Andern das Leben leicht machen wollten. Es ließe sich Manches darüber sagen.

Daß unfre Freundschaft sich nicht verminbern wurbe, wenn wir immer an einem Ort leben konnten, glaube ich gar gern, und sie wurde uns manchen schönen Ge-Wenn man Freunde hat, beren Geift so nuß geben. reich ift, wie ber Ihrige, beren Seele bie Begenftanbe fo groß und weit umfaßt, könnte sich nicht leicht bas Intereffe vermindern. Dan gewinnt unftreitig mehr, seine Ibeen Anbern mitzutheilen, als fie immer in sich herum zu tragen; man gewinnt an Klarheit und Beftimmtheit so viel. — Man möchte oft die Freude an Allem verlieren, wenn man unter Menschen sein muß. bie für nichts Sinn haben. Ich kann mir's recht ben= fen, wie die Menschen, die in beständiger Berftreuung loben, endlich gang in Leerheit und Unempfänglichkeit für Alles verfallen fonnen.

Hier ift bie Anthologie; ich habe mich lett über bas Gebicht gefreut "bie Größe ber Welt." Es gibt einem so hohe Gefühle. Semele hat mich auch recht 'gefreut. Es ist gar nicht artig, wie die garstige Juno sie so hintergeht. — Haben Sie vielleicht etwas an Ihre Familie zu bestellen? Beulwiß wird es gern beforgen; er sieht sie gewiß, denn die Prinzen werden sicher nach der Solitube sahren.

Das Gewitter aus Thuringen schwebt lange in fürchterlicher Ungewißheit über uns. Diese Woche muß es sich noch entscheiben. Ich habe oft gute Hoffnung, daß es sich verziehen könnte.

3ch möchte jest nur im Freien leben. Ift Alles erst schattig, bann etablire ich mich im Garten in unser heimliches Hüttchen, von den Pappeln umpflanzt. Ich kann gar nicht satt werden, mich über das schöne Grün zu freuen. Im Freien erträgt sich auch jede Gesellschaft besser. Abieu für jest!

Mbenbs.

Dieser Nachmittag ist mir auch so verborben worben, und ich wollte Ihnen Bieles noch sagen; boch
bense ich, haben Sie nicht viel babei verloren; benn
ich hätte boch nicht viel, was Sie interessiren könnte,
sagen können. — Ich habe lest, ba ich einige ruhige
Stunden hatte, in Lamberts Briesen zu lesen angesangen und habe mich barüber gefreut. Ich bense mir so
gern die große Natur, und so eine Lesture gibt einem
so manches; es interessirt mich auch dabei, wie seber
sich einen eigenen Plan macht. Nach vielen gewagten

Hypothesen sinden wir vielleicht endlich doch noch die Wahrheit; wer weiß aber, in wie vielerlei Gestalten und Lagen wir erst kommen mussen, ehe wir sie sinden! Nun leben Sie wohl, lieber Freund! — Mir riechen eben die Beilchen so gut, die bei mir liegen, daß Sie auch einige haben mussen. Nehmen Sie die Kinderchens der Flora (würde Knebel sagen) freundlich auf! — Meine Mutter grüßt Sie; das Hosseben bekommt ihr. Sie ist wohler und muntrer, als sie voriges Jahr war. So ein thätiges Leben ist ihr gut, dachte ich mir schon immer. Es muß so sein, daß es Menschen gibt, die an solche Beschäftigungen sich gewöhnen können, zum Wohl für's Allgemeine. Mir gab der Himmel nicht diese Fähigseiten. Mich würde so etwas gar unglücklich machen! Abieu! Abieu!

Lotte.

# 144.

Weimar ben 30. April 1789.

Meinen letzten Brief an Sie von Weimar aus schreibe ich unter einem Donnerwetter; und auch bas Donnerwetter muß mich an Sie erinnern, benn bas letzte, bas ich hörte, fand mich noch bei Ihren. Wie oft habe ich mich in diesen schönen Tagen zu Ihren

versett und Sie auf dem Damm und an der Saale hin begleitet! Auch Ihre erste Partie im Gartenhaus beim Thee, wie gegenwärtig war sie mir und wie viele schöne Erinnerungen brachte sie mir zurück! Dieser Sommer wird ganz anders werden, aber seinen schönsten Reiz für mich wird er doch von der Hossnung erhalten, Sie zu sehen, und von der Erinnerung an Ihre liebe, mir so wohlthätige Freundschaft. Nächste Woche reise ich ab, und mir däucht fast, als wenn ich Ihnen näher zöge. Näher ist es nun zwar nicht; aber die große Geistesleere, die nun im gesellschaftlichen Zirkel um mich her entsteht, macht mir das Andenken an Sie desto mehr zum Bedürsniß. Sie werden mir näher, well Sie mir nothwendiger werden.

Sie erwarten Göding! — unterbeffen habe ich Bürger kennen lernen. Bürger war vor einigen Tagen hier, und ich habe die wenige Zeit, die er da war, in seiner Gesellschaft zugebracht. Er hat gar nichts Auszeichnendes in seinem Aeußern und in seinem Umgang — aber ein gerader guter Mensch scheint er zu sein. Der Charakter von Popularität, der in seinem Gedichten herrscht, verläugnet sich auch nicht in seinem personlichen Umgang, und hier, wie dort, verliert er sich zuweilen in das Platte. Das Feuer der Begeisterung scheint in ihm zu einer ruhigen Arbeitslampe herabgekommen zu sein. Der Frühling seines Geistes ist

vorüber und es ist leiber bekannt genug, daß Dichter am frühesten werblühen. Wir haben uns vorgenommen, einen kleinen Wettkampf, der Kunst zu Gefallen, mitseinander einzugehen. Er soll darin bestehen, daß wir beibe das nämliche Stück aus Birgils Aeneibe, jeder in einer andern Berkart, übersehen. Ich habe mir Stanzen gewählt. Bürger sagt mir, daß er noch mehr Aussahe im Manuscript gelesen habe, die für die Götter Griechenlands gegen Stolberg Partei nehmen und noch gedruckt werden würden. Er macht sich herzlich über Stolbergs Schwachsinnigkeit lustig und kämpst für sein gutes Herz, das Einzige, was sich allenfalls noch retzten läßt.

Noch ein Frember ist hier, aber ein unerträglicher, über ben vielleicht Knebel schon geklagt hat, ber Kapell-meister Reichardt aus Berlin. Er componirt Goethe's Claudine von Villabella, und wohnt auch bei ihm. Einen impertinentern Menschen sindet man schwerlich. Der Himmel hat mich ihm auch in den Weg geführt, und ich habe seine Bekanntschaft ausstehen müssen. Wie ich höre, muß man sehr gegen ihn mit Worten ausseiner Hut setn.

Glauben Sie, daß Hr. v. Beulwiß sich gerne mit einem so dicken Briefe beschweren wird? Ich wünschte gar sehr, daß er meine Familie sähe; er wird sine große Freude einlegen. Grüßen Sie ihn zum Abschied recht schön von mir; ich hoffe burch Sie öfters Rachrichten von ihm zu erfahren. Bitten Sie ihn ja sehr, daß er mich Lavater zu Füßen lege, und mir einen Zipfel von seinem Rocke mitbringe.

Ich sende Ihnen hier auch die Bücher, die ich mir von Bode habe zurückgeben lassen, und lege den Aussatz bei, den die ohere mere mir aus Rudolstadt mitgab. Für die Anthologie danke ich Ihnen recht sehr. Ich lasse einige Gedichte daraus abschreiben. Das Sie der Semele erwähnten, hat mich ordentlich erschreckt. Mögen mir's Apoll und seine neun Rusen vergeben, das ich mich so gröblich an ihnen versündigt habe!

Hier lege ich auch ein Eremplar von meinem Diplom als Doctor philosophiae bei, bamit Sie boch auch etwas zu lachen haben, wenn Sie mich in einem so lateinischen Rocke erblicken. Uebrigens ist es ein theurer Spaß, benn er kostet mir 50 Athle.

Leben Sie recht wohl und ber Himmel schenke Ihnen für diese schönen Frühlingstage eine recht heitere Laume!

Schreiben Sie mir nicht mehr nach Weimar, ich will Ihnen noch vorher von Jena aus schreiben. Abieu! Abieu!

. Schiller.

#### 145.

# R. ben 6. Mai 1789, Abenbs.

Guten Abend, lieber Freund! Seit kanger Zeit schreibe ich Ihnen wieber aus meiner kleinen Stube zum erstenmale, es war immer kalt noch. Run ift's fo schön; bas erfte Brun bat eine fo fanfte Farbe; bie Blüthen brechen hervor; es ift wieber so als voriges Jahr, wo wir Sie bes Abends erwarten fonnten. bente mir Sie nun in Jena; mir ift es auch, als maren Sie naber bei und; wir haben boch einen Alus. und man kann weit hin in bas Thal sehen. 3ch hoffe, bie Ratur foll Ihnen bort viel schöne Genüffe geben; es ift mir recht lieb, daß ich in Jena war, daß ich bie Gegend tenne. Freitags waren wir mit ber gewöhnlichen Gefellschaft im Garten und siehe ba - mein Onfel fam; er war mir nur halb recht; boch war er einmal ba; aber es finbet sich boch immer auch etwas Gutes wieber. Sonnabent tam Beder mit feiner Frau und Schwester. Die Frau ift ein gutes Wefen, aber gang ungebildet. Doch macht fie auch feine Unsprüche. mehr scheinen zu wollen als sie ist, und ist sehr natür= lich. Dies freute mich, und sie liebt auch ihr Kind von ganger Seele: Es gefiel mir, baß fie in einer großen Menge von Menschen boch nur mit ihrem Kinde lebte, fich um die Undern gar nicht kummerte.

Die Schwester gefiel mir beffer (es war aber nicht bie, bie bei Körners mar). Sie tam mir anfanglich gang unintereffant vor, aber fie weiß Manches und hat Befühl für bie Dinge. Sie kennt bie Korner und ihre Schwester sehr gut und liebt ste und bat mir Manches erzählt. Sonntag blieb Beder noch mit und, aber nicht bie Frauen, und es war mir lieb, benn es war ber lette Tag vor Beulwigens Abreise; ber Abschied that mir weh; auch war er Wenn erft ber Oheim weg ift, erstaunend weich. bann werben wir recht friedlich leben, gang einsam. Doch ist er mir lieber fett als sonst, weil er boch nicht immer um uns. sein will und für fich ift. Ursache, warum er mir lieber ift, ist eben nicht zu feinem Bortheil und entspringt nicht aus großer Bartlichkeit für ihn, nicht wahr? — 3ch habe- lept, als mein Brief an Sie fort war, recht lachen muffen. Was werben Sie von meiner Berzweiflung über bie Gesellschaften benten? Aber ich war auch vorige Boche nicht bes Morgens in Rube; und auch Rachmittags noch gar mich so herum zu treiben, kann mich wirklich in Beraweiflung bringen. Leben Sie wohl! 3ch muß boch nun jum Onkel. Ich schreibe Ihnen auch unter Blit und Donner. Ich freue mich auf Rachrichten von Ihnen. Diefe Woche wird mir fo lang, bag es- mir war, ale ware es eine gar lange Zeit. 3ch

werbe mit noch eine Einfiebelei bauen. Ich bin ber Welt recht mübe! Abieu, Abieu.

Schiller war am 11. Mai nach Jena übersiebett. Am 26. Mai hielt er seine erste Borlesung, am 27. bie zweite, am 9. Juni die dritte. Nach Jena gingen nun Lottchens Briefe.

### 146.

Den 14.

Haben Sie Dank für Ihren lieben Brief; er hat mir viel Freude gemacht, benn es ist mir ein wohlsthätiges Gefühl, meine Freunde froh zu wissen. Ich hoffe, es soll Ihnen wohl in Iena werden. Der Plan mit der Bohlin wäre freilich angenehm; auf lange könnte es nicht fein, aber doch vielleicht einige Tage. Wir wollen sehen, was die Zeit mit sich bringt. Ich schreibe ehestens an die Griesbach, die vielleicht auf Pfingsten herkommt. Sie weiß, daß wir, die B. gern einmat bei uns hätten, die könnte sie mitbringen. — Ich dächte, Sie könnten auch einmal zu uns kommen, lieber Freund! Wir sind nun allein; der Onkel ist fort. In manchen Momenten geht meine Menschenfreundlichkeit so weit, daß es mir lieb ist, den Onkel nur nicht mehr unter

einem Dache mit uns zu wissen. Ich möchte-boch nicht auf lange Zeit mit ihm existiren.

# 147.

R. ben 27. Mai 89, Abends.

Es ist recht lange, bas wir nichts von Ihnen hörten, und wir sind boch recht begierig zu hören, wie es Ihnen geht. Sie haben doch unsre Briese erhalten? Ich bin recht wohl und freue mich unsrer schönen Gegend auf's neue, und sahre in der Welt herum. Vorige Woche war ich Ihnen zweimal zwei Stunden näher. Ich war in Ezelbach; es war Gleichen seine Hochzeit. Die Berge nach Iena hin lagen so freundlich vor mir, und ich wünschte Ihnen einen frohen Tag.

Morgen fahre ich auch wieder auf's Land, aber auf einer andern Seite. Run kann ich mich wieder freuen, denn mein Schnupfen hat mich verlaffen; er lag wie eine dustre Decke auf mir, und ich konnte der Welt nur halb genießen. Ich hatte auch wieder einstame Stunden, die mir wohl thaten, und mir die Welt wieder von einer andern Seite zeigten. Ich habe eigentlich die Menschen nie lieber, als wenn ich allein bin und nicht unter Ihnen sein muß. — Ich kann nicht

mehr schreiben. Gute Nacht! Laffen Sie balb von sich hören. Werden Sie nicht zu ernsthaft und gelehrt in Ihren neuen Geschäften, daß Ihnen Ihre ungelehrten Freunde nicht lästig werden. Abieu. Abieu.

Lotte 2.

# 148.

Jena ben 30. Mai 1789.

Es ift lange, daß ich Ihnen keine Rachricht von mir gegeben habe; aber bie Berftreuungen und Beschäfte. womit ich mich bis jest überlaben sah, machten mir alles rubige Schreiben unmöglich. Der Anfang meiner Borlesungen fiel gerabe in biese Woche, und überraschte mich fast unbereitet, weil ich in ben ersten Wochen meines Hierseins bie Zeit fündlich verschwenden mußte. Die erste Unruhe ift jest vorüber, und ich fann wieber meinen Empfindungen leben. Wie freue ich mich, Sie wieder zu sehen! Aber die Hoffnung, die Sie mir bagu geben, ift so auf's Ungewiffe hinausgerudt, und bie Beit, die Sie mir schenken wollen, so sparsam jugemeffen, bag Ihr vorletter Brief mich nur halb froblich gemacht hat. 3ch war gar nicht barauf gefaßt, in Ihrem Aufenthalt zu Lobeda Hinderniffe zu sehen, Alles schien mir so leicht thunlich; und nun foll ich mich mit zwei

Tagen begnügen. Bas kann man einander in zwei Tagen sein? Bei Ihrer Durchreise kann ich ohnehin wenig darauf rechnen, Sie zu genießen, weil Sie nicht vermeiben können, die Griesbach zu besuchen, und wenn biese Sie erst in Ihrer Gewalt hat, so ist es um meine beste Freude gethan, denn sowohl Sie beide als ich, sind mit dem Griesbachischen Hause zu gut bekannt, um uns dort nur mit uns zu beschäftigen. Wirklich! Ich mag gar nicht daran denken, wie sehr die Erfüllung gegen meine Hoffnungen absticht.

Mit bem Griesbachischen Sause bin ich jest sehr in Berbindung; ich weiß nicht, wodurch ich mir ben alten Kirchenrath gewogen gemacht habe; aber er scheint es mit mir fehr gut zu meinen, und über wiffenschaftliche Dinge spreche ich nicht ungern mit ihm. Sonft habe ich mich hier noch ziemlich gut, und mit bem Schützischen und Reinholdischen Sause lebe ich noch in ben Klitterwochen, und laffe mir schöne Sachen fagen. Einige unter ben Brofessoren interessiren mich, und ich bente gut und leicht mit ihnen zu leben. Unfer hiefiges Frauenzimmer taugt wenig, — boch bas hab! ich mir vorher schon vermuthet. Ich war unterbessen auch auf einem Ball, wo ich allerlei Besichter zu feben friegte. Eine Mue. 3. war das hubschefte barunter, aber babei auch bas leerste und seelenloseste. 3ch nahm meine Buflucht zum Spielen.

Bor acht ober zehn Tagen war ich Ihnen auch um zwei Stunden näher, bei Rothenflein, nach Kahla zu auf einem Berge, ber eine herrliche Aussicht über ben Saalgrund bis jur Leuchtenburg eröffnet.' 3ch habe ba-. bei lebhaft an Sie gebacht, und ber vorige Sommer fam mir in Erinnerung. Aber wie ungleich war Ihnen bie Gesellschaft, in der ich jest war! Uebrigens führe ich ein behaglicheres Leben in Jena als in Weimar ober fonft irgendwo, wo ich mich häuslich niebergelaffen habe. 3ch schöpfe Bergnügen aus bem Gebanken, daß ich hier zu Hause bin, und hange auch mehr mit ber Welt zu= sammen, die mich umgibt, weil ich hier zu einem Ganzen gehöre. Jeber Befuch von jungen Leuten ober Professoren, jebe andere Angelegenheit, in die ich dadurch verwickelt werbe, bringt biefen Bebanfen gurud und erneuert biefes für mich neue Bergnügen.

In meine Lage weiß ich mich ziemlich gut zu finden, und meine Contenance hat mich bei den ersten Borslefungen keinen Augenblick verlassen. Der Zulauf war groß, und dies vermehrte meinen Muth; auch meine Stimme hat sich gut gehalten, und den ganzen Hörsaal ausgesüllt, ohne mich zu sehr anzustrengen. Ich lese zwei Tage hintereinander und dann die Woche nicht mehr wodurch ich fünf freie Tage gewinne, die mir zur Borbereitung und zu schrissbachs Auditorium, wo ich lese,

können Sie mich hören, wenn Sie hierher kammen und zum Fenster heraussehen, Dinkag und Mittwoch Abends von 6 bis 7 Uhr.

Für die Pfefferkuchen schönen Dank, sie sollen mir recht wohl schmeden. Schreiben Sie Beulwitz viele Grüße von mir, und empfehlen Sie mich Ihrer Mutter. Gleichen und seiner Frau überbringen Sie meinen freundlichen Glüchvunsch. Kommt das neue Ehepaar einmal nach Jena, so will ich hoffen, daß sie mich nicht übergeben. Abieu! Ich schiede Ihnen hier etwas zu lesen, wenn Sie es noch nicht sennen. Das große Gedicht an Burgers zweite Frau hat ganz vortressliche Stellen. Leben Sie recht wohl und behalten Sie mich lieb.

Schiller.

Die Burger'schen Gebichte find gurudgeblieben. 3ch foll fie recenftren und bazu brauche ich bas Eremplar.

# 149.

R. ben 3. Juni 89, Abende 8 Uhr.

Ich war recht froh, wieder etwas von Ihnen zu hören, I. Fr. Ihr Schweigen bunkte mir lange und ich fing beinahe an unruhig zu werden, weil ich fürchtete, es wäre Ihnen etwas begegnet. Es war gut, daß nur Ihre Geschäfte die Schulb hatten; ich könnte mich

nicht leicht baran gewöhnen, so gang und gar feine Rachrichten von Ihnen zu haben. Daß es Ihnen in ber neuen Lage gefällt, freut mich fehr. Sie konnen recht angenehm leben, und baß Sie auch noch Zeit zu schriftstellerischen Arbeiten haben, ift mir fehr lieb; benn wer Sie nicht horen fann, verlore fonft viel! Es machte mir einen rechten Spaß, Sie einmal lefen zu hören! Schreiben Sie nichts bavon auf? Es mare mir fehr intereffant, es zu lesen. — Daß Sie so viel Zuhörer haben, hatte mir geftern ein herr von Berg, ber in Jena ift, gefagt. — An so einem Blat, wie ber Ihrige, fann man viel Gutes wirfen und jumal burch bie Ge-Es bilbet nichts mehr als biefes Studium, ídiáte. und entwidelt fo manche Rrafte in ber Seele, Die wir vielleicht nie in uns gefucht hatten. Ich lese immer fo gern. wie Cafar auf einem feiner Feldzüge Alexanders Leben gelesen bat, und meinte, baß er noch so wenig in Bergleichung mit- jenem gethan hatte; ich glaube gewiß, biefer Zufall trug am mehrsten zu seiner Größe bei. Rathen Sie, was ich inbeffen gelesen? — Tom Jones, aber auf frangöfisch; und nun gebe ich Ihnen völlig Recht, daß es ein interessanter Roman ift, und viel Beltkenntniß bes Berfaffers voraussett. Der Bobeiche Geift, ber mir immer nicht recht zufommt, fat zwiel burch, als bag er mir bas Buch nicht batte verleiben sollen. Der frangofische Ueberseter fühlt

es wohl, daß er das Original nicht ganz erreichen kann und läßt die Stellen lieber ganz weg, als sie unt falschen Wien zu geben. Ich konnte mich gar schwer wieder von dieser Lekture trennen, wenn ich einmal darüber kam, so sehr hat es mich interessirt.

Jones Charafter ist erstautend wahr, auch ber Sophie. — Sonst habe ich nicht viel gelesen, als Lamberts Briefe, bie mir viel gegeben haben. Caroline und ich leben gar friedlich und angenehm zusammen: Beulwit schreibt oft; in Stuttgart hat man fie gar nicht weglassen wollen. Der Herzog ist so freundlich gewesen, als ich mir ihn nie gebacht hatte. Caroline wird Ihnen fagen, wie fehr fich Ihr Bater gefreut bat, von Ihnen zu hören; er wünscht sehr, Sie einmal zu sehen; ich wollte, B. hatte etwas von Ihrer Mutter gesagt; ich glaube aber, er fat fie nicht; ich weiß mir sie nur noch bunkel zu erinnern; bazumal ahnete ich noch nicht, daß ein guter Benius Sie uns so nahe bringen wurde; ich denke so gerne nach, wie bas Schickfal mir meine Freunde zugeführt hat! — Man ruft; Abieu!

Freitag feilb.

Guten Morgen! Was sagen Sie zu dem düstern Wetter? Doch ist's gut, daß es nicht voriges Jahr so anhaltend war, sonst hätten wir Ihre Gesellschaft entbehren muffen. Dieses Jahr mag es regnen; ich bleibe

ba'ofter zu Sause und bies ift mir immer lieb. Ach, es ware so freundlich, wenn ber Plan mit Lobeba ausführbar mare, und wir Ihres Umgangs recht genießen fonnten, l. Fr. Auf lange, sehe ich wohl, geht es nicht; aber boch auf einige Tage, hoffe ich. 3ch möchte Ihnen gern bie Freuden vergelten, bie Sie uns vorigen Sommer gemacht haben. Kührte nur ber Himmel eine Tante ober so jemand in die bortige Daß Sie oft bei Griesbachs finb, ift mir Kommen wir nach Jena, so benke ich boch, sol= len fich . Stunden finden, die wir ungeftort zubringen fonnen; sie haben boch beibe Geschäfte, bie sie nicht immer verschieben fonnen. Da Sie einmal bekannt bort find, können Sie boch mit uns fein. Ich habe ben Griesbach so gern, er hat so eine gewiffe Rube in fich. — Seute find Briefe aus Burich gekommen, und ber eifrigste Verfolger Lavaters ist (o über ben veränderlichen Sinn der Menschen!) wieder-gang umgekehrt und schreibt von nichts als bem guten Ginbrude, ben & auf ihn gemacht hat. Dies wird Beulwit noch oft von mir hören muffen. Bereiten Sie fich immer, mein I. Fr., die größten Lobreben auf Lavater wieber zu hören. — Der weibliche Charafter hat boch mehr Festigkeit wie man bei vielen Männern finbet. 3ch fühle wohl Lavaters Schwachheiten, aber er bleibt mir boch immer schätbar, bes übrigen vielen

Guten wegen, das er besitzt. Ich könnte ihn nie so herunter sehen, wie es B. that. Unstre Freunde in der Schweiz sind noch immer die alten, und es freut mich, wieder etwas von ihnen zu hören. Es fällt mir ein, daß ich gestern in einem Ihrer Briefe fand, daß Sie aus den Phönizierinnen einige Scenen übersetzt haben, besonders diese, wo Jocaste mit ihrem Sohn spricht. Wann wird dies einmal zum Vorschein kommen? Ich freue mich darauf. Die Künstler lese ich oft und habe Vieles schon daraus gelernt; und se tieser ich die Schönheiten davon sühle, desto mehr freue ich mich darüber; möchte sie immer lesen.

Wenn Sie die Gebichte von Burger einmal nicht mehr brauchen, so schieden Sie sie und. Ich habe Burgers Gebichte gern, besonders einige. — Also kennen Sie nun die Jenaischen Herren und Damen? Knebel schwärmt wohl in seinem Garten herum; und hören ihn nicht die Menschen, so spricht er wohl zu Blumen und Bäumen? Denn sprechen muß er. Ich möchte, Sie wären und noch näher gesommen als zwei Stunden; ich möchte Sie wieder sehen, benn es dünkt mir gar lange, daß wir und nicht sahen. Da Sie nur zwei Stunden die Woche lesen, und Sie haben einmal nicht gar zu nöthige Geschäfte, könnten Sie und wohl besuchen.

Wolzogen ist viel um ben Herzog gewesen. (Toutou

geht auf meinem Papier herum und hätte balb Alles verwischt.) Seine bortigen Freunde halten bies für ein gutes Zeichen. Er hat in Paris die Stelle eines Kammerherrn bei der Herzogin vertreten, und man glaubt, der Herzog werde sich seiner annehmen. Caroline wird Ihnen sagen, daß Wolzogen geschrieben hat. Ich habe recht lachen müssen. Er benkt sich oft gar nicht was Entsernung ist und was der Raum sei; denn er denkt sich Alles in Paris; er schreibt in seinem Briese, wir sollten ihm doch heute noch schreiben. Wie es ihm geht, wie er lebt, das müssen wir errathen, davon sagt er kein Wort. Er liebt überhaupt die Details nicht.

Gleichen und seine Frau danken Ihnen für Ihr Andenken. Ich habe ste beibe gar lieb, und es freut mich, sie hier zu wissen.

Sie sieht die Dinge so unbefangen an, und wird einem nie etwas mißbeuten. Leben Sie wohl, lieber Freund! Machen Sie nicht immer so lange Pausen mit Ihrem Brieswechsel als diesmal. Ich weiß immer so gern, was Sie machen, und Ihre Zeilen sind mir so lieb. Denken Sie unsrer oft. Abieu, Abieu!

Lotte &.

# 150.

Rubolftabt ben 3. Juni 1789.

Ihr langes Schweigen hat mich fehr beunruhigt, und ich schuf mir tausend Uebel auf die lett, um es au erklaren. Ein Stubent, ber Sie gesehen und gebort hatte, war mir eine gar gludliche Erscheinung und befreite mich boch von ber Sorge über Ihre Gefundheit. Es macht mich recht gludlich, baß Ihnen so wohl in Ihrer neuen Eriftenz ift, ich hoffte biefes immer. 3hr näherer Zusammenhang mit ber lebenbigen Welt um Sie her freut mich auch, jumal ba Sie so viel Zeit aum Schreiben babei behalten. Die jungen Leute nehmen in diefer Lebensperiode meift eine Richtung, die ihnen bleibt, und wie 3hr Geift Intereffe und Leben und Klarheit um fich her verbreitet, fo vermag's fein anbrer. Es wird feins Ihrer Worte auf die Erbe fallen, es mußte vor burchaus fteinigten Seelen fein; ich hoffe boch immer, daß bieses die wenigsten find. Die Rachricht mit bem Kenster ist mir gar angenehm, ich freue mich febr, Sie baraus hören zu fonnen.

Sagen Sie mir nichts mehr über den Plan mit \*\*, lieber Freund, es schmerzt mich nur zu sehr, daß es nicht so sein kann, wie wir wünschen. Wenn ich bebenke, welch ein Gewebe von Kleinigkeiten um unser Leben geschlungen ist, und wie einen dieses oft um die

ebelften Genuffe bringt, so macht es mich sehr unmuthig und uneins mit mir, und bies ift mit unserm weiblichen Leben so gar oft ber Kall. Das für biefen Moment reelfte Hinderniß hierbei ift, bag meine Rutter biese Reise nicht gern sehen wurde, und bag Lottchen noch zu sehr von ihr abhängt, um etwas ohne ihre Zufriedenheit zu thun. Berzeihung für die langweiligen Details, aber ich kann's nicht tragen, daß ein Schatten von Schlaffheit ober von Trägheit auf meine Freundschaft für Sie geworfen sei, mein Berg und alles was Sie ihm find, muß klar vor Ihnen Unser enggebundenes Frauendasein ist Schuld, daß ich Worte brauche für biefe Gefühle, die an fich zu heilig bazu find; war' ich ein Mann, so sollten Sie meinen Umgang nicht vergebens wunschen, mar' es Ihnen auch gefällig in Rova Zembla ober an ben Mondsbergen zu wohnen. Knüpfen Sie indes immer ein freundliches Vernehmen mit ber Frau Bürgermeifterin für uns an; bie Zeit, die wir auf unserer Durchreise in Jena zubringen können, wurden wir immer am besten bei ihr zubringen, sie wird uns vielleicht auch besuchen. Ihre Berbindung mit Griesbachs freut mich auch, wir werben Sie boch immer feben fonnen, wenn wir auch Griesbachs besuchen muffen, auch nicht frei sprechen. Wir wollen schon beffer ausbenken, wie wir Sie für die furze Zeit recht

genießen können, und mit uns philosophiren, um daß uns der nahe Abschied nicht wieder so drückt und die Gegenwart raubt, wie den letten Tag unfres Jusammensseins. Können Sie uns das nicht lehren, Herr Prosfessor der Philosophie?

3ch habe Ihnen gar viel zu sagen von Beulwis, er hat Ihre Familie recht wohl gefunden, Ihr Bater hat sich sehr gefreut, so viel von Ihnen und Ihrem Aufenthalt bei uns zu hören, Ihr jegiges Leben in Jena freut ihn fehr; auch foll ich Ihnen viel Gruße fagen von einem Obristen Rali ober Rahn, ich habe ben Ramen nicht lesen können. Heut hab' ich einen Brief aus Zurich erhalten, im lauten Enthusiasmus über Lavater, zweifeln Sie nun noch mehr an ber Zauberfraft unfres Pro-Lavater soll sich im Aeußern in ben sechs pheten. Jahren geändert haben, und Spuren des Unmuths sollen auf seinem Gesichte Itegen, man bat es ihm auch barnach gemacht; er bleibt mir immer ein sehr merkwürdi= ger Mensch. Wolzogen hat mir auch geschrieben, und behauptet noch immer keinen Brief von mir erhalten zu haben, es thut mir recht leid und ich begreife es nicht. Wiffen Sie die Abreffe von seinem Freund Müller in Stuttgart, fo schicken Sie mir fie boch, ich will ihm durch diesen schreiben. [Schluß fehlt.]

[Caroline 3.]

# 151.

Jena, 15. Juni 89.

Rur mit zwei Worten fann ich Sie grüßen, und Ihnen sagen, daß blos ein sataler Schnupfen, der mich noch peinigt, mich verhindert hat, Sie diese Woche selbst zu sehen, wie ich mir vorgenommen hatte. Ob es nächste Woche nun geschehen sann, weiß ich nicht, ich hoffe es aber doch möglich zu machen. Auf den nächsten Botenstag kann ich's Ihnen bestimmen.

Wie sehnlich verlangt mich, Sie wieder zu sehen! und wie wenig ist dieses Sehen, da ich es so bald wieder ausgeben muß. In Ihrem (Carolinens) Brief war mir etwas nicht so recht erklärbar. Ich muß mich mündlich mit Ihnen barüber berichtigen. Körner wird auf den Ansang des Augusts wohl hierher und nach Weimar kommen. Abieu, Abieu! Ich grüße Sie hundertstausendmal. Ewig der Ihrige.

Schiller.

Der in dem vorigen, an beide Schwestern gerichteten Briefe angefündigte Besuch erfolgte balb darauf. Rach seiner Abreise von Rubolstadt schrieb ihm Lottchen:

# 152.

98. ben 21. Juni 89.

Ich hoffe, Sie sind glücklich nach Jena gekommen, lieber Freund, und haben nicht viel von der entsetlichen Hise gelitten? Es ware mir sonst leid, wenn Sie so übel für die Freude, die und Ihre Erscheinung gab, belohnt würden. Bielen, vielen Dank für Ihren Bestuch. Die Aussicht, daß wir und bald wieder sehen, ist mir sehr erfreulich. Der Gedanke, wie sehr Sie und sehlen, würde mich sonst noch mehr betrüben. Das Schicksal will es und doch wohl machen, und und öfter zusammen bringen, als wir ansänglich dachten diesen Sommer. Abieu, Abieu! Behalten Sie mich in Ihrem Andenken und sein Sie von dem meinigen überzeugt.

Lotte.

153.

Jena, ben 22. Juni 89.

Ich bin gludlich und noch zu rechter Zeit hier angekommen, und eine gute gludliche Laune hat mir die Zeit, die ich über meinen Termin bei Ihnen him gebracht habe, vollkommen ersett, so daß ich durch das Vergnügen, Sie länger zu genießen, meinen Geschäften

nichts entzogen habe. Haben Sie Dank, herzlichen Dank für beibes, benn Sie haben mich in einer so gludlichen Stimmung zurückgeschiekt.

Eben komme ich von einem gewaltigen Tractament, das die Frau mit dem Lorbeerkranz einer Gesellschaft von 24 Personen heut gegeben hat. Die alte Ercellenz des Herrn von Kalb habe ich bei dieser Gelegenheit zum erstenmal kennen lernen, und sie gefunden — wie ich mir sie dachte. Mit dem verlorenen Proces der Fr. v. K. scheint es zum Glück keinen Grund zu haben; wenigstens sagt mir Bertuch, der mit bei der Sache zu thum hat, daß nichts zu fürchten sei. Ich gehe künstigen Sonntag selbst nach Weimar und werde dort das Nähere ersahren.

Körner hat geschrieben, und mir seine Hieherkunft als positiv angekündigt. Er wird nach Beimar blos eine Excursion machen, und die meiste Zeit in Jena zubringen. Er wohnt bei mir. Bon unserm Plane werbe ich ihm nächster Tage schreiben.

Die versprochenen Bücher erhalten Sie mit dem nächsten Botentag. Heute habe ich weber Gelegenheit noch Zeit, sie herbeizuschaffen. Seien Sie herzlich gegrüßt, und grüßen Sie die liebe Mama auf dem Berge. Ubieu!

Schiller.

# 154.

# R. ben 27. Juni 89, Abenbs.

Wie geht es Ihnen, mein lieber Freund! Ich sage Ihnen heute noch einen guten Abend, benn morgen möchte ich die Zeit nicht haben, da wir die bekränzte Dame erwarten; sie kommt morgen gegen Abend. Daß Sie wohl und heiter in Iena angesommen sind, war mir lieb zu hören. Möchten Sie immer heiter sein! Es ist etwas Gutes um eine helle Seele, und sie läst uns der schönen Welt so recht genießen. — Mir war es die Tage nicht so; doch hat mich gestern ein einsamer Abend wieder helter gestimmt, und heute sand ich mich selbst wieder.

Ich schreibe zuweilen die Empfindungen meiner Seele nieder, seit einigen Jahren. Bon ungefähr fand ich heute diese Blätter und sie gaben mir Anlaß zu manchen Beobachtungen; seit einem Jahre waren sie mir ganz fremd geworden; ich schrieb nichts auf, und da überraschte es mich angenehm, den Gang meiner Ideen von sonst wieder zu sinden.

Ueber Pf. Stolz habe ich zuweilen lachen muffen; er meint es recht gut, benfe ich wohl, aber wie er seine jubischen Begriffe von Religion mit benen ber Griechen vergleicht; wie er ihnen Ibeen zulegt, an die sie nicht bachten, ist mir gar luftig. Daß er Christus

jum Bacches machen will und Sie, lieber Freund, jum Rathanael! Wie er es meint, thate er Ihnen wohl Unrecht; nicht wahr? Der Ausfall von Stollberg ift gar flein, und - ich weiß gar feinen Ausbruck bafür zu finden über bas, was er am Ende von Innen anführt. Sie muffen fich bie Freude machen und noch lange schweigen und gegen keinen sich erklären, um zu feben, was bie Menschen alle noch zu Markte bringen werben; ich bin gar begierig, was noch Alles zum Borfchein kommen wirb. — 3ch habe Leffings Briefwechsel mit seiner Frau auch gelesen, und er hat mir viel Freude gemacht. Leffings Geift ift mir fehr intereffant und ift es mir noch mehr geworben. Er hat so eine gewiffe Feinheit gegen feine Frau. Auch ihre Briefe haben mir gefallen; fie muß erftaunend viel Thatigfeit gehabt haben und vielen Berftand. Ich möchte mit jemanden über ble beiben Menschen sprechen, ber fle genau gefannt hat, und recht viel von ihnen hören. — Run heute aute Racht, lieber Freund. Denken Sie meiner oft!

Sonntag gegen 5.

Noch ist unser Besuch nicht da, und ich sage Ihnen noch ein Wort! Heute vorm Jahre hätte sch sorgsältiger nach dem Himmel gesehen, als eben heute; der freund-liche Sonnenblick hätte Sie angetrieben, die Arbeit zu verlassen und zu uns zu gehen. Ich möchte wohl, Sie kämen heute statt jenes Besuchs! — Diesen Morgen

find Briefe aus ber Schweiz gefommen; Bentwis fchrieb von Bern aus. Sie find bort eben so befannt als bei uns, und fie haben fich bort über Ihre Rieberlandische Geschichte sehr gefreut. — Meine lieben Schweizer sind num boch wohl nicht so eingeschränft und leer, wie Anebel fagt, daß fie nicht das Schöne kennen und schätzen follten, und bas Vortreffliche nicht richtig beurtheilen könnten. Ich habe bas kand boch immer recht lieb und möchte wohl die schönen Berge wiebersehen. Ich bin über die Kabeln von Lafontaine gerathen und freue mich über seine Einfachheit und Ratur. follte folche Bucher nicht Kinder lefen laffen, die das eigentliche Schone barin nie finden werben, und bann gefällt es felten. Ich las sie sonst auch, aber bamals waren fie mir verhaßt, weil ich fie nicht verftand. 3ch finde immer mehr noch, mit wie vielen Vorurtheilen und irrigen Begriffen man sonft erzogen wurde. -Abieu jest. Sein Sie herzlich gegrüßt. Eben fällt mir ein, baß Sie heute in 28. find. Unfere Saale und schönen Wiesen werden Ihnen doch mehr gefallen, als bie obe Gegend um 28., nicht wahr? Es macht mir Freude, die Saale ju feben, weil ich bente, fie fließt nach Rena.

Montags.

Abieu! Sein Sie wohl und benken meiner.

### 155.

Montag ben 6. Juli 89.

3ch benke boch, Sie find wohl, mein lieber Freund, und genießen ber schönen Tage. Ich möchte wohl, Sie waren mit und und ergötten fich an ben schönen Geruchen ber Lilien, die unsern Garten fast bebeden. fange wieder an, der Natur zu genießen, und wäre noch froher, wenn ich nicht so viel zu thun hätte. leibige Bus nimmt mir manchen schönen Augenblick, ben ich beffer genießen könnte. Unser Besuch ist vergnügt, bente ich, über uns von uns geschieben; ich habe viel reben und viel hören muffen. Es spannt einen boch so ab, immer so umgeben zu sein, und zumal wo man fich boch nicht barf ganz gehen laffen. — Die Einsamkeit ift mir immer bas Beste im Leben, bas beißt, statt immer unter Gefellschaft zu fein. wiffen wohl noch, bag ich einen verschiedenen Sinn auf dies Wort lege! — Was ich Ihnen zuerst sagen wollte, ift, daß wir Freitag nach Jena kommen und ich mich herzlich freue Sie zu sehen. Wir fonnten's nicht abwenden, das angebotene Logis anzunehmen, aber ich hoffe boch, wir sollen Sie viel sehen. Lange können. wir uns ohnebem jett nicht aufhalten, und bieß ift eine Freude, die wir für den Rückweg aufbehalten; Wir fommen Freitags dann sind wir nicht gebunden. Schiller und Lotte. 22

Rachmittag an, ben halben Tag find wir ba boch zusammen und einen Theil bes folgenden. — Die Griesbach hat versprochen, die Bohlen sollte in Jena sein (fagt mir eben Caroline); ba gingen wir, wenn wir wieber famen, zu ihr und könnten uns vielleicht einen Tag aufhalten. Die Befanntschaft foll angeknüpft werben. Menn es nicht zu warm ift, ware es gar icon, wenn wir Sie an bem schönen Weg, nahe bei Jena, fanben. find so hohe Erlen an ber Saale und ber Wagen muß da vorbei. Ich freue mich auf die Reise und zumal wenn wir auch Körners Befanntschaft machten, wie ich hoffe. Vieles habe ich nicht vorgenommen, seit ich schrieb, bas Sie intereffiren könnte. Ich wünschte etwas von Ihnen zu wiffen, vielleicht bringt ber Bote Briefe mit. Wir gehen nicht über Lobeda, sonbern am andern Ufer ber Saale weg, bag wir Sie nicht verfehlen. Sein Sie so gut, biesen Brief zu besorgen. Abieu! Abieu! · Lotte.

156.

Burgörner ben 13. Juli 89, friib.

Guten Morgen, lieber Freund! Ich muß Ihnen hier ein Wort fagen, daß Sie sehen, daß ich Ihrer benke; und dann sollen Sie auch unfre Wohnung in

Lauchstädt wissen, denn ich möchte herzlich gern bald von Ihnen hören. Ich wollte in Jena so vieles von Ihnen hören und wiffen, und ba nun bas bofe Schickfal es nicht so wollte, habe ich so wenig mit Ihnen reben 3ch barf nicht baran benten, wie die Freude, in Jena Sie recht viel zu sehen, vereitelt worben ift; es war ein fataler Zufall und den unheimlichen Abend werbe ich so leicht nicht vergeffen. Sie find boch wieder gludlich zurückgekommen? 3ch wollte, Sie hatten ben Beg nach Raumburg mit uns machen können. Gegend ist wunderschön und malerisch; sie hat mich angenehm überrascht; sie ist recht Schweizerisch. aber hatten wir ben übelften Weg, bie häßlichfte Begenb, bie man nur feben kann. Ich las, so viel es fich ber Stope wegen thun ließ, in Burgers Gebichten. Bebicht an seine Frau hat viel Schönes; ich habe Burger nicht zugetraut, daß er so etwas machen konnte. Die Sprache ift, buntt mir, schon und es herrscht viel Wohlflang barin. Außer bem Gebicht an Molly, wo auch viel Warme ift und mitunter auch Schones, gefällt mir bas an bie Hoffmung. Einige von Burgers Balladen habe ich auch gern. — Gestern Abend sind wir hier angekommen. La Roche, ben Sie kennen, ift hier und ein Herr von Humboldt, ber auch schon vorigen Winter bei uns war. Die anbern find alle im Garten; mir thut die Einsamkeit so wohl und ich unterhalte mich

fo gern mit Ihnen; ich mochte wohl, Sie hatten fo viele Zeit wie ich und schrieben recht oft. Briefe find boch viel werth, wenn man sich nicht sehen kann; sie find boch ein Zeichen bes Andenkens; ich zweifle nicht gern an dem Andenken meiner Freunde, und glaube gern, daß, auch ohne es zu fagen, mein Bilb in ihrer Seele bleibt, so wie bas ihre in ber meinigen lebt; aber ich laffe mich boch auch gern burch Briefe bavon Morgen geben wir nach Lauchstäbt und überzeugen. werben bei einem Tischler Rüchler wohnen; bies muffen Sie also auf ben Brief schreiben. Ich freue mich, mit ber Dachröben einige Zeit zu leben; fie ift mir lieb, und es foll ihr, bente ich, wohl thun, einmal ungeftort leben zu konnen; Alles was fie umgibt ift gar unleiblich. Und auch bie Gegend hier ftimmt bie Seele zur Traurigfeit; ich könnte nur bier gern wohnen, wenn bas Schicffal mir Alles geraubt hatte und auch mein herz nicht empfänglich mehr für bie Ratur mare, so ein gang leeres, tobahnliches Leben fonnte ich hier führen; aber sonft mare es mir ein großes Unglud, immer biefe rothen, fahlen Berge gu feben; armliche Strobbutten find bin und wieber gerftreut; vor bem Fenster, wo ich schreibe, stehen hohe Linden, schon von ber Sonne beleuchtet und ber Wind spielt in ihren Wipfeln. Dies ift noch ber einzige Begenstand, ber Leben in ber Natur ahnen läßt. — Abieu

für heute. Der Brief foll, bente ich, morgen von &. abgeben. Denten Sie oft an bie Retsenben!

Nachts 10 Ubr.

Leben Sie wohl. und schreiben balb und behalten und lieb.

# 157.

Lauchftäbt ben 17. Juli 1789, gegen 11 Uhr.

Bas werben Sie, lieber Freund, von uns benfen, daß wir Ihnen so spät unfre Abresse schicken? Aber ein fataler Zufall raubt uns die Freude, auch balb Nachrichten von Ihnen zu erhalten. Wir schrieben Ihnen von Burgörner aus, und sagten Ihnen unfre Wohnung, und gaben ben Brief hier ben ersten Abend unfrer Anfunft auf die Post; benten Sie nur, wie mir war, als ich heute in ben Saal fam, und an ber Thure eine Anzeige fand, daß bas Felleisen von hier nach Merseburg verloren worden und die Briefe barin, die am 15ten von ber Post abgegangen waren; bie Aufschrift war angezeigt und ich fand ben Brief an Sie barauf. Werben Sie benken, bag wir nicht an Sie bachten und boch ber Griesbach und Knebel schrieben? Denn biese Briefe fommen wahrscheinlich biese Woche an. mahr, Sie glauben nicht, und wollen es nie glauben,

baß wir Ihnen gerabe zulett ein Bort sagen konnten und die andern Correspondenten vorziehen? Es ift mir gar ärgerlich. 3ch trug mich mit ber angenehmen Erwartung, bald von Ihnen zu hören, und fagte Ihnen so manches von Burgörner, und nun, wer weiß, wo ber arme Brief nun liegt, welche Welle ihn verschlang! Diefe Reife raubt mir viele meiner beften Freuben. Das ungludliche Schidfal in Jena, und nun ber verlorne Brief. — Sie können kaum glauben, wie mir ben Abend in Jena war. Wenn ich Ihnen je Unrecht gethan hatte, und mich an Ihnen verfündigt, so ware bieser Abend eine Bergeltung bes ftrafenben Simmels gewesen und ich hatte gewiß für alle Gunben gebußt. -Doch zu meiner Reife. Geschehene Dinge find nicht zu ändern. Bei Dachrobens ging es uns gar wohl. Meine Freundin ift eine gute, liebe Seele, mir innig lieb, wie es mir wenige find. Die Gefellschaft war artig. La Roche, ben Sie kennen, und ein herr von humbolbt waren bort, die beibe artig find. - Die Gegend ift traurig (im verungludten Briefe habe ich eine poetische Beschreibung bavon gemacht). Sie könnte mir nur alsbann gefallen, wenn bas Schicksal mir Alles, was mir lieb ware, raubte, und auch bas Berg fur bie Freude ber Natur verschloffen ware. Man konnte ba wie eine abgeschiebene Seele leben und nichts vom Leben ahnen. Wie schön hingegen ift die Ratur bei Kamburg und

auf bem Bege bis babin. Denfen Sie meiner, lieber Freund, wenn Sie an die alten Mauern tommen bei Ramburg, und in das schöne Saalthal bliden. Blat ist mir besonders lieb. 3ch wollte, Sie hatten ben Weg bahin mit uns machen fonnen. hier haben wir noch ganz einsam gelebt und heute erft uns unter bie große Welt gewagt. Wir werben fie nicht viel sehen, hoffe ich. Wir sind so glucklich fur und. roline D. ift, ale ware fie immer mit une gewesen; unser Geschmad und unser Wesen find fich immer gleich. Ich freue mich, wenn Sie ste sehen. Richt wahr, Sie fommen? Wir wollen Sie auch einen schönen Weg führen, ber uns so lieb ift. Dicht an unserm Haus ift eine Biefe mit Baumen, ein einsamer Weg gang unbesucht, benn bie driftliche Welt findet ihn unrein; es ist ber Plat wo Gerippe und Knochen hingeworfen werben. Wir haben schon oft barüber gelacht, bag uns biese Knochen lieber sind, als die Gesellschaften. man braucht die Menschen so wenig! Wunderbar muß es ben eleganten Leuten wohl scheinen, wenn fie hören, baß wir ben Anblid eines Kinnbadens, eines Schabels, und gar nicht einmal von Menschen, sondern von Thieren, ihren geschmudten (aber vielleicht eben so leeren) Schäbeln vorziehn. Die Menschen bier fommen mir gar zu einfältig vor, und ich könnte Jahrelang unter ihnen herum geben, ohne bag eine Saite meines Bergens

gefällig mit den ihrigen zusammen stimmte; ich sinde mich aber ganz glücklich. Wäre erst mein Brief bei Ihnen und ich könnte sicher auf eine Antwort zählen, wäre es mir gar sehr wohl! — Gute Nacht, lieber Freund. Alles ist schon zur Ruhe um mich; die Weisheit ersmüdet nicht; aber doch muß ich schließen, denn ich soll morgen früh baden. Gute Nacht also! Ich sehne mich, von Ihnen zu hören!

Den 18. früh.

Guten Morgen! 3ch habe schon viel vorgenommen beute früh; bas Bab scheint mir gang wohl zu befommen: aber Luft und Erbe find heute nicht freundlich; so falt, so feucht, und ich fann mir die gehörige Bewegung nicht machen, sonst wurde es mir boch leichter fein. — Unfer Weg nach Eisleben war gar traurig; so obe table Berge, und so viel Moraft. So viel, wie es bie Stoße erlaubten, lasen wir in Burger. 3ch habe seiner Sprache nicht so viel Kraft zugetraut, wie ich in dem Lied an die Einzige fand; sie ift sehr wohlklingend, und eine Wärme barin, die hinreißt; es hat viele schöne Stellen. Und man fühlt, daß er biese Empfindungen wirklich hatte, da er's hinschrieb. bem Gebicht an Molly find auch schöne Stellen und es hat mir gefallen. Seine Ballaben haben mich gefreut; Leonore habe ich auch gar gern und lese sie oft wieder. Burger hat boch viele Vorzüge in Bergleichung

mit ben Dichtern seiner Zeit, die mit ihm zugleich sich hervor thaten. Gödingk zum Beispiel; auch hat er mehr Einfaches und wahres Gefühl als Stolberg.

- haben Sie bie Memoires ber Lamothe gelefen inbeffen? Sonft sollen Sie sie hier finden. Geheimerath Bachausen von Halle war bei und und hat versprochen, fie ber Dachröben zu schicken. Die Weimarische Truppe ift hier; aber es foll an Deforationen und an ber Rleibung fehr fehlen, und Biele find fehr unzufrieben bamit. Wenn sie Cabale und Liebe geben, gehe ich boch binein; ich habe es nur gelesen; auch wünschte ich. Riesto au seben; ich befinne mich seiner nur bunkel; gut werben sie ihn nicht geben, aber ich erwarte es auch nicht, sondern freue mich nur bes Studes selbst wegen. Sat Körner wieder geschrieben? Ich möchte, sein Weg führte ihn über Lauchstädt, benn es ist boch noch ungewiß, wie lange wir bleiben, und wie Carolinen das Bab bekommt. Kommt er nicht unter vier Wochen, so vor bem 10ten ober 17ten, so könnten wir boch vielleicht bie Reise mit einander machen. Es ware schön! Aber ich will mich auf nichts im voraus freuen, benn es fonnen so viele Bufalle bie schonen Blane gerftoren. Che Sie wieber zurud find, kommen wir gewiß auch nicht burch Jena. Aber ich spreche von Dingen, die fich alle ausweisen werben, wenn Sie herkommen. Ein Umweg ift es gar nicht, wenn Sie über Merfeburg muffen.

Wenn es also Ihre Geschäfte erlauben, benke ich wohl, baß Sie kommen. Ich möchte nun, dieser Brief käme bald zu Ihnen und wir hörten, was Sie machen. Unste Abresse ist: beim Tischler Küchler abzugeben. Ohne ben satalen Zusall könnten wir wohl morgen Briefe haben! Leben Sie wohl! Ich muß meiner Mutter noch schreiben. Denken Sie meiner zuweilen.

δ. .

Caroline D. grußt Sie; fie freut fich, Sie zu fehen. Abieu! Abieu!

## 158.

# [An Caroline.]

Jena ben 24. Juli 89.

Es wird uns, seitbem Sie in Lauchstädt sind, so schwer gemacht, Nachricht von einander zu bekommen. als wenn Sie an's Ende der Welt gereist wären. Auch ich muß einen Posttag später schreiben als mir lieb ist, weil Ihr Brief zu spät in meine Hände kam. Zum Glüd bekam der Lorbeerkranz den seinigen noch später—sonst weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Doch nein — so ungeduldig ich auch Ihrem nächsten Briefe entgegen sah, so wenig muthete ich Ihnen zu, mir

so bald zu schreiben, weil ich weiß, daß man der Bequemlichkeit immer einige Tage gönnen muß, sich von einer Strapaze zu erholen. Sie haben also meine Hossnungen weit, weit übertroffen — und ich weiß nicht, wie ich Ihnen für Ihr liebes Andenken recht schön genug danken soll.

Das Bilb, bas Sie mir von Ihrer Freundin und Ihrem Beieinanberfein geben, fonnte mich fast eiferfüchtig und neibisch machen, wenn Sie mich nicht auch abwesend barin aufgenommen hatten. Die Bewißheit, daß ich Ihnen nahe bin, daß Sie in Ihren schönen Stunden fich meiner gern erinnern, biefer Bebante ift mir fehr viel, fehr viel werth — aber leiber ift biefer Gebanke allein auch alles, was ich wirklich mein nennen fann. Mein Bilb in Ihrer Seele ift boch immer nicht ich felbst, und während bem, bag mein Schatten unter Ihnen wandelt, muß ich felbst hier in Jena ein besto elenderes Leben führen. Je lebendiger Sie vor meiner- Phantafte bafteben, besto mehr erschöpft sich meine Tolerang gegen bie mich hier umgebenben Beschöpfe, besto weniger kann ich mich mit meiner Einsamkeit aussöhnen. In ber That — ich mache täglich eine traurige Entbedung nach ber anbern, daß ich Mühe haben werbe, mit biesem Bolf hier zu leben. Alles ift so alltägliche Waare und die Frauen besonders find ein trauriges Geschlecht. Sie wiffen, glaube ich, ober Sie

wiffen es nicht, bag ber weibliche Charafter zu meiner Gludfeligfeit so nothwendig ift. Deine schönften Stunben banke ich boch Ihrem Geschlecht — wenn ich besonders noch die Musen bazu rechne, die nicht umsonft Frauenzimmer find. Selbst bie Benus Urania ift ja ein Weib, und ihre irbischen Töchter find ba, uns bei ihr einzuführen. hier haben mich alle Götter und Göttinnen ber Schönheit verlaffen, benn bie grimmigen Gefichter ber Gelehrten verscheuchen alles, mas Freiheit und Freude athmet. Kommen Sie ja balb jurud, tommen Sie, mich wieber jum Menfchen ju machen; jum Dichter — bas ift vorbei. Uebrigens tröftet mich bas, baß Sie boch etwas von mir haben und lesen können, was aus einer gludlichern Epoche meines Beiftes fich herschreibt. Es find Funten ber Glut, die Sie beibe mir gegeben haben, und die jest wieder erloschen sind, da Ihr Athem sie nicht mehr belebt. Wie gludlich wollte ich sein, wenn die schönen Hoffnungen in Erfüllung gingen, von benen Sie schreiben. Aber wie? Wie sollen sie in Erfüllung gehen, so lange bie armfeligsten Richtigkeiten in einer gewiffen Bage mehr gelten als bie entschiebenfte Gewißheit eines gludlichen Lebens? Und warum hat ber Himmel bie Rollen so sonderbar unter uns vertheilt, warum spannte er gerade bas muthigste Roß hinter ben Wagen? 3ch weiß nicht, ob ich hier etwas schreibe, was verständlich ift; aber ich verstehe mich recht gut. Könnte ich gewisse Bershältnisse umkehren, so ware ber heroische Muth, ben ich habe, an seiner rechten Stelle. So aber habe ich ihn nur zu meiner eigenen Beinigung und kann ihn niemand anderm mittheilen.

Bei allem unserm gerühmten Freiheitssinn sind wir boch wahrlich nur Sclaven und Opfer ber Umstände und ber Meinung. Was für klägliche Rücksichten waren es, die mir schon einigemale die Freude verdorben haben, mich in Ihrem Umgange zu genießen. Sie verweisen mich an die Zukunft. Wie viel größere Opfer müßten ba gebracht werden können!

Aber ich vergesse mich. Ihr Brief machte vieles in mir lebendig, und meine Einbildungstraft setze ba fort, wo Sie abgebrochen haben. Habe ich etwas Berwirrtes geschrieben, so zerreißen und ignoriren Sie biesen Brief. Ich war in einer sonderbaren Stimmung, und biese möge mich bei Ihnen entschulbigen.

Ich kann Ihnen noch nicht schreiben, ob ich über Lauchstädt kommen werbe. Es hat sich mir jemand von hier auf diese Reise aufgehängt, den ich nicht geradewegs von mir weisen konnte. Werde ich diese Person los, wie ich mich auf alle Art bemühe und bemühen werde, so bin ich den Iten oder Zten Abends nach fünf wohl in Lauchstädt. Auf den Zten, denke ich, werden Körners von Leipzig nach Jena abreisen; können Sie alsbann durchaus

noch nicht mitreifen, fo kommen Sie boch gewiß noch zeitig genug hier burch, um uns in Jena zu treffen.

Leben Sie recht wohl. Machen Sie boch, daß ich eine Antwort auf diesen Brief noch vor meiner Abreise von Jena sinde. Ich reise am Donnerstag weg. Abieu! Abieu!

**S**.

#### 159.

Jena ben 24. Juli 89.

Beinahe möchte ich mich bes Zufalls freuen, ber Ihren ersten Brief an mich — ben ich nunmehr auch habe — verspätet hat, weil er Ihnen Gelegenheit gab, mich auf's neue von Ihrer Freundschaft zu überzeugen, bie ich zwar nie bezweiseln, aber auch nicht zuviel bestätigt hören kann. Schabe nur, daß ich keine Gelegensheit gehabt habe, Ihnen meinen festen Glauben daran zu zeigen, da Ihr Brief an die Griesbach (vielleicht weil er an Knebel eingeschlossen war und also nach Weimar geschickt wurde) später, als der an mich, einzetrossen ist. Wie sehr danke ich es Ihnen, meine liebste Freundin, daß Sie meiner gedacht haben, und daß Sie mir Beweise davon gegeben haben. In Gesbanken uns nahe sein zu durfen, ist ja beinahe Alles,

was das Schickfal uns zu gönnen scheint. Ihr legter Aufenthalt in Iena war für mich nur ein Traum, und kein ganz fröhlicher Traum; benn nie hatte ich Ihnen so viel sagen wollen als damals, und nie habe ich Ihnen weniger gesagt. Was ich bei mir behalten mußte, brückte mich nieder; ich wurde Ihres Anblicks nicht froh. So oft ist mir dieses schon begegnet, und nicht immer konnte ich äußerliche Hinderungen anklagen. Kaum sollte man es benken, daß oft auch die übereinstimmendsten Menschen — die einander so schnell und leicht aufsassen und so lebendig in einander leben — wieder einen so weiten Weg zu einander haben. Sa nah und doch so sern! —

Ihre Empfindungen an diesem Abend waren eine bunkle Ahnung von den meinigen, und ich wünschte, sie wären ein Abdruck davon gewesen; so hätten Sie mich ohne Worte verstanden, und alle die Menschen und menschenähnlichen Wesen um und her hätten unsere Sprache nicht gestört. Ich hatte in meinem Carlos eine Stelle, die ich mit der ganzen Scene, worin sie stand, weggelassen habe. Diese Stelle drückt am besten aus, was ich hier meine.

Schlimm, baß ber Gebante Erft in ber Worte tobte Elemente Zersplittern nuß, bie Seele sich im Schalle Berkepern nuß, ber Seele zu erscheinen. Den treuen Spiegel halte mir vor Augen, Der meine Seele gang empfängt, und gang Sie wiedergibt; bann, bann haft bu genug, Das Rathfel meines Lebens aufguttaren!

Ihre Freundin muß ein ebles und liebes Geschöpf sein, wenn Sie dem Bilde gleicht, das ich mir nach Ihrer und Ihrer Schwester Beschreibung von ihr gemacht habe. Ich wäre sehr begierig, sie zu sehen, und zu beobachten, wie sich Ihre drei Charastere in einander mischen. Aber ich fürchte, ich würde ein schlechter Beschachter sein — ich würde lieber daran Antheil nehmen. Was für ein schönes Leben, wenn dieses Lauchstädt eine von den glücklichen Inseln in der Fabel wäre, jedem andern Menschen, als den wir alsdann noch versmißten, unzugänglich!

Sie glauben es nicht, liebste Freundin, wie viel Muth ich brauche, um dieses freundlose Dasein hier fortzusesen — und blos allein von den Gütern der Phantaste zu leben. Hier ist auch gar kein Mensch, an den ich mich als Freund anschließen könnte. Ich bin wie einer, der an eine fremde Küste verschlagen worden und die Sprache des Landes nicht versteht. Meinem Herzen sehlt es ganz und gar an Nahrung, an einer beseelenden Berührung, und durch keinen Gegenstand um mich her geübt, der mir theuer ware, verzehrt sich mein Geschil an wesenlosen Ibealen.

Aber warum schreibe ich Ihnen solche Dinge? Ich benke hier nur an mich selbst, und sollte mich Ihrer angenehmen Existenz in L. vielmehr freuen. Denken Sie noch ferner an mich, wenn Sie vergnügt in Ihrem kleinen Zirkel sind. Ich werde mich oft unter Sie versetzen.

Daß ich noch nicht bestimmen kann, ob ich Sie in Lauchstädt sehe, wird Ihnen Caroline sagen. Aber ich werbe thun, was möglich ist, um diese Hinderung zu entsernen. Auf seden Kall kann Ihre Zurückunst über Iena mit der Anwesenheit meiner Freunde zusammenstressen. Auch Frau von Kald wird vermuthlich alsbann hier sein. Sie wünscht sehr, Sie und Ihre Schwester zu sehen.

Leben Sie wohl und empfehlen Sie mich Ihrer zweisten Schwester, die mir unter diesem Namen sehr werth und theuer ist. Diesen verwirrten Brief verzeihen Sie mir. Ich hatte gar nicht schreiben dursen, oder der Brief mußte so ausfallen wie er ist. Abieu, Abieu!

Schiller.

## 160.

Lauchstädt ben 27. Juli 1789.

Ihr Brief gestern machte mir große Freude; benn ich sing schon an recht mismuthig zu werben, weil ich Schiller und Lotte. 23

mir bachte, ber lette Brief an Sie ware auch verun-Run ift mir's lieb, baß Sie beibe haben. mochte immer gern, daß Sie ben Gebanken an unfre Freundschaft nicht aus ben Augen verlören und immer wahr und gewiß von ber meinigen überzeugt waren, lieber Freund! Je mehr mich bie Menge Menschen und bas Geräusch ber sogenannten großen Welt sollte von bem Andenken unfres ftillen Lebens vom vorigen Sommer abziehen (wie es bie Menschen benten murben, unter benen ich boch zuweilen sein muß), je mehr fühle ich, wie viel uns Ihr Umgang gab, und wie viel mir Sie haben uns ju fehr verwöhnt. Die Denschen hier find gar zu armselig, als daß sie einem nur bie geringste Freude geben konnten. 3ch komme von einem Dejeuner, wo ich noch vor einer Stunde war; verzeihen Sie alfo, wenn ich unzusammenhängenb schreibe. 3ch bin immer verstimmt, wenn ich unter folchen Geschöpfen bin, und stehe so einsam in mir unter ihnen als auf einer wüsten Insel; mein Herz hat keine Sprache für sie. 3ch fühle, wie es Ihnen oft sein muß. Könnten wir doch Jena nach R. verseten ober umgekehrt! gern mochte ich, bag ber Onkel in Jena lebte; wir fönnten ihn dann oft besuchen. Die Freude, die ich habe, Ihren Geift zu beobachten, und ber Untheil, ben ich an Ihnen nehme, gaben Ihnen boch vielleicht einiges Bute in die Seele, und Sie fühlten fich nicht mehr so

isolirt. Rame er nur ber, wir wollten ihm bas Leben bort recht angenehm schilbern. — Warum glauben Sie, lieber Freund, mir nicht alles, was Sie benken, fagen ju burfen, um meine Freuben nicht ju ftoren? Ronnen Sie benken, daß ich nicht gern jedes Gefühl Ihrer Seele, es sei bes Schmerzes ober ber Freude, mit Ihnen theile. und es gern in bie meinige aufnehme? Burudhaltung fonnte mich weit mehr bei meinen Freunden betrüben. Sie haben uns vorige Woche viele schöne Momente gegeben; Dank Ihnen! Wir haben Kiesto gelesen. Wie groß ift nicht fein Charafter! Der Rampf mit feinem Stolz hat mich intereffirt. Es ift biese Ausgabe, wo ibn jum Enbe Berina ins Meer fturgt. Es hat mir fo weh gethan; aber boch konnte Berina nicht anbers banbeln, ba es sein Baterland galt. Leonore ist ein ebles Wefen; unfer Geschlecht muß Ihnen banten, baß Sie fie fo schon schilbern. Sie bleibt fich immer fo gleich; träat ihren Schmerz mit so viel Muth! Und boch war es ein so hartes Schicksal, sich von so einem Mann wie Fiesko vernachläffigt zu sehen. Sie mußte es wohl anfanas fo benten, baß er fte einer Julie aufopferte.

Den 28. Juli fruh.

Da ich nicht weiß, ob Sie, lieber Freund, unfre Briefe noch erhalten, so sage ich Ihnen nur ein Wort. Ich hoffe, wir sehen uns hier; es ware gar schlimm, wenn es nicht geschähe, benn ich bachte schon oft, daß

und Ihr Aufenthalt hier für bas, was wir in Jena versäumt haben, schablos halten wurde. Traue ich meinen Ahnungen, so kommen Sie. Sonnabend und Sonntag wollen wir und vor aller überläftigen Gefellichaft huten, und nicht ausgehen, daß wir nichts verfaumen. 3ch habe gestern einen großen Brief an Sie angefangen; ba es aber noch ungewiß ift, ob Sie biefen noch erhalten hätten, so will ich Ihnen sagen, was er enthielt, wenn wir uns sehen. Haben Sie inbessen herzlichen Dank für Ihren letten Beweis Ihres Unbenfens. 3ch bore es immer gern wieber, wenn Sie mich Ihrer Freundschaft gewiffer machen, benn fie ift mir bie schönfte Freude meines Lebens. Wir haben halb und halb einen Plan entworfen, nach Leipzig zu reisen auf einen Tag. Es ware so schön, da es doch ungewiß ift, ob wir Körners noch in Jena treffen können. Leben Sie wohl, mein lieber Freund. 3ch hoffe, wir feben uns balb!

· 8:

Schiller kam nach Lauchstädt. Es war am 3. August. Morgens, wo er gegen Lotte sich erklärte, — wie es scheint, in Gegenwart Carolinens. Roch am selben Tage reiste er nach Leipzig, wo er mit Körner zusammentras. Bon hier aus schrieb er.

Caroline erzählt: "Die Erflärung erfolgte in einem

Momente bes befreiten Herzens, ben herbeizuführen ein guter Benius wirtsam fein muß. Meine Schwester befannte ihm ihre Liebe, und versprach ihm ihre Hand. Die Zufriedenheit ber guten Mutter, die uns heilig war, hofften wir, obgleich bie außere Lage wohl noch Bebenken bei ihr erregen fonnte. Um ihr unnöthige Sorge ju ersparen, sollte noch Mes für fie geheim bleiben, bis Schiller eines fleinen firen Behalts gewiß wurbe, ber feine Erifteng in Jena ficherte; einen folden konnten wir von bem herzoge von Weimar erwarten. Meine Schwefter fühlte die Unmöglichkeit, ohne Schiller zu leben. Einem anbern Verhältniß, bas fich anfündigte, mar fie burchaus abgeneigt. Schillers ganzes Herz, alle seine Hoffnungen für bas Leben hingen an biefer Aussicht. unfern einfachen Gewohnheiten, entfernt von Ansprüchen an außern Glang, fah ich in eine forgenlose Zufunft für meine Schwester, und freute mich lebhaft ber hoffnung auf ein öfteres Zusammenleben mit meinem Freunde, in einem so naben Berhältniffe."

## 161.

Montag Abends.

Dieser heutige Tag ist der erste, wo ich mich ganz glücklich fühle. Nein! Ich habe nie gewußt, was glücklich sein ist, als heute. Ein einziger Tag verspricht mir die Erfüllung der zwei einzigen Bunsche, die mich

gludlich machen können. Liebste, theuerste Freundinnen, ich verlaffe eben meinen Körner — meinen und gewiß auch den Ihrigen — und in der ersten Freude unsers Wiebersehens war es mir unmöglich, ihm etwas zu verschweigen, mas gang meine Seele beschäftigte. habe ihm gesagt, daß ich hoffe — bis zur Gewißheit hoffe, von Ihnen unzertrennlich zu bleiben. In seiner Seele habe ich meine Freude gelesen, ich habe ihn mit mir gludlich gemacht. Dich weiß nicht, wie mir ift. Mein Blut ift in Bewegung. Es ift bas erstemal, bag ich biefe fo lang zurudgehaltenen Empfindungen gegen einen Freund ausgießen konnte. Diefer heutige Morgen bet Ihnen, dieser Abend bei meinem theuersten Freund, bem ich alles geblieben bin, wie ich es war, ber mir alles geblieben ift, was er mir je gewesen — soviel Freude gewährte mir noch fein einziger Tag meines Lebens. Körner fünbigt mir noch an, bag er bereit fei, Dresben zu verlaffen, und Jena zu feinem Aufenthalt zu mählen. Innerhalb eines Jahres fann ich hofsen, auch von ihm unzertrennlich zu werben.

Welche schöne himmlische Aussicht liegt vor mir! Welche göttliche Tage werden wir einander schenken! Bie selig wird sich mein Wesen in diesem Zirkel entfalten! Dich fühle in diesem Augenblick, daß ich keines der Gefühle verloren habe, die ich dunkel in mir ahnete. Ich fühle, daß eine Seele in mir lebt, fähig

für alles, was schön und gut ist. Ich habe mich selbst wiedergefunden und lege einen Werth auf mein Wesen, weil ich es Ihnen widmen will.

Ja Ihnen sollen alle meine Empfindungen gehören, alle Kräfte meines Wesens sollen Ihnen blühen! In Ihnen will ich leben und meines Daseins mich erfreun. Ihre Seele ist mein — und die meinige ist Ihnen. Lassen Sie mich für meine Freunde mit angeloben. Auch sie sind Ihnen, und Sie schenke ich meinen Freunden. Wie reich werden wir durch einander sein!

Aber bestätigen Sie mir beibe, daß meine Hoffnung mich nicht zu weit geführt hat, sagen Sie mir's,
daß ich Sie ganz verstanden habe, daß Lotte mein sein
will, daß ich sie glücklich machen kann. Noch mißtraue
ich einer Hoffnung, einer Freude, von der ich noch gar
teine Ersahrung habe; lassen Sie meine Freude balb
auch von dieser Furcht ganz rein sein. Sie können
nicht handeln wie gewöhnliche Menschen, Sie brauchen
also auch gegen mich nichts, als Wahrheit, wir dürsen
alle diese Umständlichseiten überspringen, und unfre
Seelen frei und rein vor einander entsalten.

Ich kann nicht mehr schreiben. Heute nicht mehr, benn meine Seele ist jest nicht fähig, ruhige Bilber aufzufassen. Es schmerzt mich, daß ich Ihnen so gar nicht schilbern kann, wie mir ist. Antworten Sie mir ja ohne Aufschub, und wenn nicht gleich eine Post

geht, durch einen Erpressen. Sie haben dazu noch einen andern Grund; denn ich muß wissen, ob Sie und die Dachröden gesund genug sind, die Reise nach Leipzig zu machen. Auf den Freitag Mittag sind Körners frei, und diesen Tag könnten Sie also wählen. Sie müssen meine Freunde sehen — und ich muß Sie balb wieder sehen.

Diesen heutigen Brief werden Sie Mittwoch fruh haben. Schicken Sie einen Erpressen, so habe ich Mittwoch Abends Ihre Antwort. Nur wenige Zeilen, nur so viel als ich brauche, um meiner Freude ganz gewiß zu sein.

Ich habe hier niemand gesprochen, als Körner. Seine Frau und Schwägerin sind in einer Gesellschaft, wo sie nicht lossommen können. Fast ist mir's lieb, so din ich ganz allein bei meiner Freude. Abieu!

Schiller.

Meine Abresse: Prof. Schiller im Joachimsthal wohnhaft.

## 162.

Ift es wahr, theuerste Lotte? Darf ich hoffen, baß Caroline in Ihrer Seele gelesen hat und aus Ihrem Herzen mir beantwortet hat, was ich mir nicht getraute

zu gefteben? D wie schwer ift mir biefes Gebeimnis geworben, bas ich, so lange wir uns kennen, zu bewahren gehabt habe! Oft, als wir noch beisammen lebten, nahm ich meinen ganzen Duth zusammen, und fam zu Ihnen, mit bem Borfat, es Ihnen zu entbeden — aber biefer Muth verließ mich immer, glaubte Eigennut in meinem Wunsche zu entbeden; ich fürchtete, bag ich nur meine Glüdfeligfeit babei vor Augen hatte, und biefer Gebanke scheuchte mich Konnte ich Ihnen nicht werben, was Sie mir waren, so hatte mein Leiden Sie betrübt, und ich hatte bie schöne Harmonie unserer Freundschaft burch mein Beständniß zerftort, ich hatte auch bas verloren, was ich hatte, Ihre reine und schwesterliche Freundschaft. Und boch gab es wieder Augenblide, wo meine Soffnung auflebte, wo bie Glückfeligkeit, 'bie wir uns geben tonnten, mir über alle Rudsichten erhaben schien, wo ich es sogar für ebel hielt, ihr alles übrige zum Opfer Sie konnten ohne mich gludlich sein zu bringen. aber burch mich nie unglücklich werben. Diefes fühlte ich lebenbig in mir - und barauf baute ich bann meine Hoffnungen. Sie konnten fich einem anbern schenken, aber feiner konnte Sie reiner und gartlicher lieben, als ich. Reinem konnte Ihre Glüdfeligkeit beiliger fein, als fie es mir war und immer sein wird. Mein ganges Dafein, alles was in mir lebt, alles, meine Theuerfte, widme ich Ihnen, und wenn ich mich zu veredeln strebe, so geschieht's, um Ihrer immer würdiger zu werden, um Sie immer glücklicher zu machen. Bortrefflichseit der Seele ist ein schönes und ein unzerreißbares Band der Freundschaft und der Liebe. Unsere Freundschaft und Liebe wird unzerreißbar und ewig sein, wie die Gesühle, worauf wir sie gründen.

Vergeffen Sie jest Alles was Ihrem Herzen Zwang auflegen könnte, und lassen Sie nur Ihre Empsindungen reden. Bestätigen Sie, was Caroline mich hossen ließ. Sagen Sie mir, daß Sie mein sein wollen, und daß meine Glückseligkeit Ihnen kein Opfer kostet. D versschern Sie mir dieses, und nur mit einem einzigen Wort. Rahe waren sich unsre Herzen schon längst. Lassen Sie auch noch das einzige Fremde hinwegfallen, was sich bisher zwischen und stellte, und nichts die freie Mitsteilung unsre Seelen stören.

Leben Sie wohl, theuerste Lotte. Ich sehne mich nach einem ruhigen Augenblick, Ihnen alle Gefühle meines Herzens zu schilbern, die in dem langen Zeitraum, daß diese einzige Sehnsucht in meiner Seele lebt, mich glutslich und wieder unglücklich gemacht haben. Wie viel habe ich Ihnen noch zu sagen?

Saumen Sie nicht, meine Unruhe auf immer und ewig zu verbannen. Ich gebe alle Freuden meines Les bens in Ihre Hand. Ach, es ist schon lange, daß ich fie mir unter keiner andern Gestalt mehr dachte, als unter Ihrem Bilbe. Leben Sie wohl, meine Thzuerste. S.

## 193.

Schon zweimal habe ich angefangen Ihnen zu schreisben, aber ich fand immer, daß ich zu viel fühle, um es ausbrücken zu können. Caroline hat in meiner Seele gelesen, und aus meinem Herzen geantwortet.

Der Gebanke, zu Ihrem Glück beitragen zu können, sieht hell und glänzend vor meiner Seele. Kann es treue, innige Liebe und Freundschaft, so ist der warme Wunsch meines Herzens erfüllt, Sie glücklich zu sehen.

Für heute nichts mehr. Freitag sehen wir und. Wie freue ich mich, unsern Könner zu sehen, und Sie, Lieber, in meiner Seele lesen zu laffen, wie viel Sie mir find. Hier ift ber Brief, ben ich Ihnen lest bestimmte. Ableu! Ewig

Ibre treue

Lotte.

#### 164.

## 2. ben 11. friib, gegen 11 Uhr.

3ch muß Ihnen ein Wort fagen. Sie fehlen mir so sehr, und es macht mir wohl, Sie sehen zu laffen, daß ich Ihrer eben in biesem Moment dachte. mir so sonderbar zu Muthe, wenn ich bente, was Alles hier unter uns vorgefallen ist; ich ahnete es nicht! Und noch oft ist's mir wie ein Traum, daß ich nun weiß, daß Sie mich lieben, daß Sie es nun flar fühlen können, wie meine Seele in der Ihrigen nur lebt. 3ch möchte, Sie waren bier, und ich könnte es Ihnen fagen, nicht burch Worte, sonbern in meinen Augen könnten Sie's lefen. — Wo find Sie jest? In welcher Gegend? Ich bente Sie mir nahe bei Jena. Line und ich blieben gestern ganz allein! — Da wurde ich unterbrochen, weil ich an meine Mutter schreiben mußte, daß wir nun balb fommen. — Wir lagen auf unseren Sopha's; sprachen wenig, und überließen ums unseren Gebanken. Ich schrieb auch noch an Knebel, ohne etwas zu benten, und fagte auch ber Stein einige Worte. Auch unfer- Bapa fam noch und fagte schöne Sachen. Caroline fam nach Hause und trug uns ihre Begebenheiten vor. Unter Anderem hat fie von ber Schutz gehört, daß fie fich sehr nach uns erkundigt Beute werben wir fie seben, glaube ich. — Es habe.

ift mir eigen zu Muthe, mich wieder unter so vielen Menschen zu sehen, die mir so gar nichts sind. Abieu jett, Lieber!

## Den 12. Nachmittags.

Ich möchte Ihnen ruhige Stunden mit Körner Ich weiß es, wie es baucht, mit Menschen, bie man liebt, nicht ungehindert sprechen zu konnen. Es war so oft mein Fall mit Ihnen, mein lieber Freund! Beute fruh haben wir bie Schut gesehen. Sie wandelt in ihrem griechischen Roftum noch ziemlich verlaffen mit bem Hrn. Gemahl und Kinbern herum. Sie hatte vermuthet, ba Körner ihren Mann gern sprechen möchte, baß fie hieher kommen murben, und wunderte fich, daß es nicht geschehen sei. Es war mir lächerlich, wie fich die Menschen boch immer so gern nothig glauben mogen. Sie beklagte febr, baß fie nicht in Jena ware, weil Sie gewünscht hatten, fie bort zu wiffen mit ihren Freunden. — Die beiben Carolinen wollen ausgehen. Leben Sie berglich wohl, lieber befter Freund! Laffen Sie mein Bilb in Ihrer Seele leben, wie Sie in ber meinen!

Abends.

Guten Abend! Run ist Alles ausgebacht und Caroline wird es aussührlich geschrieben haben. Ich habe es ihr überlassen, benn es geht mir oft so, daß ich mich nicht recht ausbrude, und baher ein Wirrwarr entsteht. Saben Sie bie Bute, ben Brief an bie B. zu geben. Ich habe es ihr boch schreiben muffen, ber Wiebeburg wegen. 3ch freue mich auf unsere Reise nach Halle. Die berühmte Geschichte, die Sie gemalt haben, wird uns oft einfallen; fie ift boch unerhort und einzig. - Der Bebanke, unsere Caroline nun balb zu verlaffen, thut mir weh; fle ist so gut, so lieb. 3ch fann mir fast mein Wefen nicht ohne sie benten. Trennung hebt bieses nicht auf, aber ber Gebanke ift mir boch traurig, baß sie nicht jebes augenblickliche Gefühl mit mir theilen fann. Wenn erft bie Freude, Sie wieber gesehen ju haben, vorbei ift, bann wird mir ganz weh werben; wenn ich nur bann allein sein fann und in ber Erinnerung leben und bas Bilb meiner Freunde lebendig in mir erhalten wird und nicht burch Zerstreuung ber Genuß mir verdorben, so wird es mir leichter werben. — Ich habe heute gebabet, mit bem Ropfe geht es also nicht recht fort, ich will lieber aufhören. — Leben Sie also wohl, mein Lieber! Es ift mir wohlthätig zu fühlen, bag ber Bebanke meiner Liebe für Sie etwas zu ben Freuden Ihres Lebens beitragen fann. Gute Racht! Sein Sie wohl und froh.

Ihre Lotte.

165.

R. ben 22. August 89, früb.

Berglichen guten Morgen! Der erfte Rebergug in meiner kleinen Belle sei für Dich! 3ch sehnte mich lange schon nach einem ruhigen Augenblick, um Dir sagen zu können, daß ich Dein bente. Unfre Kahrt gestern war zulett gar unleiblich durch die Hite. Morgen war schön; ich konnte nicht vom Fenster bei B. wegfommen; ber Unblid that mir so wohl, wie ber Nebel im Thale schwamm und die Bergspiten barüber heraus ragten. 3ch fab nach ber Stadt bin, die ein lichter Nebelstreif bedte, und munschte meinen Lieben Ruhe und fröhliche Traume. Die Unterhaltung stockte unterwegs zuweilen, und ich that, als wollte ich schlaaber ich überließ mich nur meinen Gebanken. Wie Vieles hat fich aufgeflart, seitbem ich ben Weg nicht machte! Daß ich Dir etwas sein könnte, fühlte ich wohl in manchen Momenten sonst, und es war mir ein fußes Gefühl, aber boch öfter schwantte mein Berg zwischen Zweifel und Gewißheit, und ich fand mich unruhig, ungewiß mit mir felbft. Aber nun benke ich Deiner mit einer Empfindung voll warmer, inniger Liebe und boch wieber mit Ruhe verfnupft, und ich fühle mich gludlich in ber 3bee, Dir ju gehören, ju ber Freude Deines Lebens beitragen zu können. Doch

- Du follft noch von unfrer Reise hören. Unfre Begend machte von neuem einen wohlthätigen Einbruck auf mich. Es ift gewiß, daß eine schöne Ratur viel gur Stimmung ber Seele beiträgt. Sie erhöht ben Benuß ber Freuben. Dein Geift fühlte fich weiter und freier wieder als in Lauchstädt, in ber armseligen Gegend. Die erfte Person, die wir hier wieder saben, war eine gewiffe Dame, bie sich burch ihre Fragen berühmt macht. Sie fturmte mit einem Schwall von überläftigen Fragereien heraus, bag mir bie Bebulb, fte zu boren, verging, und ich nur mit Beigei und Toutou sprechen mußte, die können boch nicht so fragen. Auch Gleichens fab ich einige Momente nach unserer Anfunft, die chère mère erft um 3 Uhr; weil wir um 12 Uhr erst ankamen, konnte ste nicht vom Effen bei Sof wegbleiben. — Wir haben hier einen Brief von Woljogen gefunden, ber mich fehr freute. Wir haben ben an Dich gelefen; er verwies uns barauf; die Beschreibung der Auftritte in Baris ift recht intereffant, und er hat fie gut bargestellt, bachte ich. Der frangofische Carlos mag recht mafferig sein. Зđ las gestern nur die Scene, wo Philipp sich über Elifabeth beklagt. Daß Wolzogen oft mit Salis ift, habe tch gern; es wird ihm wohlthun, sich an jemand anzuschließen; und dann hat boch Salis etwas in seinem Beift, was einen anzieht. Einige feiner Gebichte habe ich boch mit Freuden gelesen. — Ich sehe mich so gern um, von meinem Schreibtisch. Es ist so schön, die Gegend so schön beleuchtet!

Sonntag.

3ch hoffe heute auf Nachricht von Dir und Cas Der Bote muß boch nicht gekommen sein. Wenn fie nur nicht franker ift! 3ch mag mir's nicht benken, und boch ist's zu befürchten. Sie bot alle ihre Kräfte auf, um rubiger zu scheinen, als sie war, weil fie fah, wie es meine Caroline schmerzte. heftige Anstrengung bei ihrer Schwäche, wenn bie nur fte nicht zu sehr angegriffen hat! Ich verberge meine Sorgen vor meiner Schwester, aber in manchen Augenbliden ift mir's fehr traurig. Zuweilen hoffe ich auch, daß ber Bater Schulb ift, baß fein Bote fam, benn ber hat für so eine Unruhe keinen rechten Sinn; er fühlt nicht, wie sehr man lieben fann. Run haben wir einen Boten hingeschickt, ber kommt Mittwoch wie-Gebe der Himmel gute Nachricht! machst Du heute, Lieber? Ich möchte es jeben Augenblick fragen. B. hat mir heute geschrieben und fragt nach Dir. Er ift einer von benen, die immer bas schäßen, was fie nicht haben fonnen. Er schreibt fo warm und gartlich einmal! - 3ch brebe mich wieber mit ber gewöhnlichen Gefellschaft herum, und fast fehlt mir wieber bie Sprache für fle; boch rebe ich so wenig Schiller und Lotte. 24

wie es nur sein kann. Unfre Art zu leben, uns mitzutheilen, war die ganze Zeit so verschieden von der, wie wir jetzt die Menschen ausehen müssen, daß es mir nicht leicht wird, mich wieder daran zu geswöhnen. Sie seihen die hundertsten Dinge aus einem andern Gesichtspunkt an, haben für das Weiste keinen Sinn. Wenn unser Kreis erst vereinigt wäre, dann würde es sich noch einmal so gut leben lassen. Geslesen habe ich sast noch nichts. Aber ich will jetzt den St. Pierre anfangen. Um mich wieder zurecht zu stimmen, da thut mir so eine Art Lecture immer am besten. Abeu!

Montag früh.

Heute vor dem Jahre warst Du uns näher als jest; da trennten uns nur einige Häuser. Aber im Ganzen war diese Zeit nicht angenehm. Ich weiß noch gar gut, wie wir verstimmt waren durch das Herumgehen in der Gesellschaft auf dem Bagelschießen; wie ich's doppelt sühlte, weil sie Dir zur Last war. Nachmittags werde ich nun schon müssen hingehen, weil meine Mutter dort ist. Ich bliebe gern zu Hause, dem wir haben ein Buch, das mich recht interessist, und van dem ich mir viele Freude verspreche. Es ist Voyage du jeune Anacharsis. Hast Du's noch nicht gelesen, so kannst Du es hier sinden. Für mich ist es sehr unterhaltend und angenehm, weil ich von der

Geschichte Griechenlands noch nicht so etwas gelesen habe. Leb' wohl, mein theurer lieber Freund! Du hast doch den Thee durch die Wiedeburg nun erhalten? Denke da der Abende, die wir verlebten, und hossentlich wers den wir auch jest zuweilen beim Theetisch und versamsmeln. Abieu, Abieu!

٤.

## 166.

# Dienstag Abends, 25. August.

Wie schön bin ich heute erweckt worden! Das erste, worauf mein Auge siel, waren Briefe von Euch. Mit dem Gedanken schlief ich ein, heute welche zu erhalten. An biesen periodischen Freuden werde ich fünftig alle meine Zeit abzählen, bis uns endlich dieser dürftige Behelf nicht mehr nöthig ist.

Wer wie ungenügsam find boch unfre Wünsche! Wie viel hätte ich noch vor einem Monat um die bloße Hossung bessen gegeben, was jest schon in Erfüllung gegangen ist! Um einen einzigen Blick in Deine Seele! Und jest, da ich alles darinnen lese, was mein Herzsich so lange wünschte, eilt mein Verlangen der Zusunft vor, und ich erschrecke über den langen Zeitraum, der ums noch trennen soll. Wie kurz ist der Frühling des

Lebens, die Blüthenzeit des Geistes, und von diesem kurzen Frühling soll ich — Jahre vielleicht noch verslieren, ehe ich Das besitze, was mein ist. Unersschöpflich ist die Liebe — und wenig sind der Tage des Lenzes!

In einer neuen ichonern Welt ichwebt meine Seele, feitbem ich weiß, daß Ihr mein feib, theure liebe Lotte, feitbem Du Deine Seele mir entgegen trugft. Mit bangem Zweifeln ließest Du mich ringen, und ich weiß nicht, welche feltsame Kalte ich oft in Dir zu bemerken glaubte, die meine glühenben Geständniffe in mein Berg jurudzwang. Ein wohlthätiger Engel war mir Caroline, die meinem furchtsamen Geheimniß so schon entgegen fam. 3ch habe Dir Unrecht gethan, theure Lotte. Die stille Ruhe Deiner Empfindung habe ich verkannt und einem abgemeffenen Betragen augeschrieben, das meine Bunsche von Dir entfernen sollte. D Du mußt fie mir noch ergablen, bie Gefchichte unfrer werbenden Liebe. Aber aus Deinem Munde will ich fte bören.

Es war ein schneller und boch so sanfter Uebergang! Was wir einander gestanden, waren wir einander längst; aber jest erst genieße ich alle unfre vergangenen Stunden. Ich durchlebe sie noch einmal, und Alles zeigt sich mir jest in einem schöneren Lichte.

Wie gut kommt mir ber gludliche Wahnstinn jest

zu statten, ber mich so oft aus der Gegenwart entrukte. Die Gegenwart ist leer und traurig um mich herum — und in ungebornen Fernen blühen meine Freuden. Ich kann mir die Resignation, die Genügsamseit nicht geben, die eine Stärse weiblicher Seelen ist. Ungeduldig strebt die meinige, Alles zu vollenden, was noch nicht vollendet ist. Du siehst ruhig der Zukunft entgegen — das versmag ich nicht.

Caroline wirft mir vor, baß ich habe zweifeln fonnen, Ihr wurdet mich verfteben, Ihr wurdet meine Soffnungen mir erwiebern. Aber eben biefe Benugfamfeit, biefe nachgiebigfeit gegen eine scheinbare Rothwendigfeit fürchtete ich bei Euch. 3ch fürchtete. Ihr könntet Eure Bunfche in ben 3mang ber Umftanbe einschließen, und — wie soll ich mich recht beutlich machen? — ich fürchtete, Ihr könntet auch unfre Freundschaft ohne Liebe vollenden, und bies innere Leben ber Freundschaft mit einer Trennung zufammen benken. Sobalb ich mich überzeugt haben wurbe, bas unfre immerwährende Bereinigung auch Euch bie nothwendige Bedingung jum Glude ber Freundschaft fei — hatte ich nie mehr an Gurer Starte gezweifelt, biefe Bebingung burchzuseben.

Aber mundlich bavon mehr. Wie viel werben wir biefen Herbst noch mit einander zu berichtigen haben! Ich will Alles thun, um ihn zu beschleunigen. Wolzogens Brief folgt hier zurud. Er machte wir sehr viel Freude. Seine Anhänglichkeit ist so innig, und nichts Fremdes hat sich noch in sein Wesen gemischt. Er ist ein gar guter Mensch; ich wünschte, daß er um uns leben könnte.

Lebe wohl, theure liebe Lotte, und benke, daß für mich keine Freude ist, als dis ich wieder Briefe von Euch sehe. Abieu, meine Lieben.

**S**.

#### 167.

Den 27. August 89, 11 Uhr.

Nur ein Wort jest, Lieber! Ich legte mich gestern Abend unruhig nieder, denn es war ein Brief vom alten D. gesommen, und keiner von Dir. Ich glaubte es wäre die nämliche Post und gab jede Freude für diese Woche nun auf (denn es ist mir jest Alles, und so nöthig, von dir etwas zu lesen, da ich Dich nicht sehen kann.) Und heute früh ganz unwermuthet weckte mich Caroline so freundlich. Tausend, tausend Dank, mein theurer, lieber Freund! — Der unglückliche Herr Kämmerer ist da und muß mich stören, da ich Dir so viel sagen wollte. Abseu, jest. — Da bin ich wieder. Also kam ich Dir erst kalt vor? Mein Betragen zu

abgemeffen? Du abnteft nicht, bag eben biefe Ralte nur icheinbar mar; nur eine Gulle, Empfindungen ju verbergen, bie ich mir nicht gestehen wollte, und noch weniger Anbern, weil ich nicht immer Deiner Anhanglichkeit für mich gewiß war. Oft war es mir, als ware nichts mehr zwischen uns, und Du fühltest, was Du mir warest, und zuweilen wieber, als ware ich Dir nichts, gar nichts. Deine Gefühle ahnte ich bunfel; aber ich wußte nicht, bag eben mein Betragen Urfache war. Es ist überhaupt in mir, finde ich, baß ich felten gang ausbrücken fann, was ich fühle. habe zu wenig auf meine Gefühle gemerkt, und barinnen gelebt; baher vielleicht, bag ich fo wenig fagen fann, wie es mir ift. Rur in fofern bin ich rubig, mein Lieber, bag ich nun weiß, bag Du mich liebft, baß fich unfre Seelen geftanben, baß fie ungerreifibar fest verbunden find. Du würdest mich nicht verfannt haben, wenn Du bie Kampfe, bie in meiner Seele vorgingen, hättest fühlen fonnen. 3ch fonnte mir mein Glud nicht ohne Dich benfen; fonnte mir fein frembes Wefen benten, bas außer uns noch zu Deinem Glud beitragen könnte, und Dich glücklich burch mahre innige Liebe gemacht hatte. — Meine Sand hatte ich vielleicht hingeben können und muffen, nicht burch Zwang, fonbern burch meiner Mutter Bunfche; aber nicht mein Berg voll warmer treuer Liebe zu Dir.

Dies gab mir den bittersten Kummer; ob dann unser Berhältniß so hätte dauern können; ob Du Dir nicht Plane für die Jukunft entworfen hättest, in die auch ich gehörte, und das wäre nun zerstört worden, ich unglücklich, und Du vielleicht hättest mir auch Deine Freundschaft entzogen, weil Du mich verkannt hättest. Dies gab mir manche unglückliche Stunde. Und wenn ich dies Alles nun überdenke, daß ich weiß, daß Du mich liebst, Du es von mir weißt, daß unfre Seelen ewig sest in einander verwedt sind, dies giebt mir Ruhe, und läst mich der Jukunst heitrer entgegen sehen.

Freitag frith.

Guten Morgen! Gestern kam der Bote von Careline wieder und sie schried selbst einige Zeilen. Es war ein schöner Morgen! Du hast Recht, in dem was Du von Caroline sagst. Sie hat so etwas Edles, so etwas Ethadenes, daß es mir oft ist, wenn ich bei ihr din, als müßte ich vor ihr niederknien, als ware sie ein höheres Wesen. Wenn es viel solcher Art Menschen sonst gegeben hätte, so könnte ich mir recht gut denken, wie man auf die Idee von Engeln und Halbgöttern kam.

Der Gebanke an ben Herbst ist mir zu meinem Glud nöthig; benn oft liegt unsre Trennung schwer auf meinem Herzen. Ich selbst habe noch nicht barüber mit meiner Mutter gesprochen; aber Line wird es

schon nach und nach einleiten. Ich selbst spreche nie mit ihr über Dinge, die mich so nahe angehen; von je her war es so. Und bei diesem Plan mischt sich mein Herz zu sehr ins Spiel; da sage ich lieber nichts, und lasse Alles so von selbst kommen. Das Haus in B. ist sicher zu haben; hier wäre es freilich besser, aber da möchte es noch mehr aufsallen. — Morgen kommt die Stein und Imhoss. Fris kommt heute. Ich sage Dir es, daß Du weißt, wie ich die Zeit über lebe. Ich möchte wissen können, wie Du jeden Augenblick hindringst.

Im Anacharfis haben wir Einiges gelefen. In ber Einleitung kommt Manches von ben berühmten griechischen Kamilien bes Atreus und Debipus. Da freue ich mich immer, benn fte find mir so bekannt aus ben Trauerivielen. Der Berfaffer ergablt ziemlich frangofisch; unter Anderm so bie Geschichte ber Helena. Auch hat er einen ziemlichen Declamationston und bies verräth ben Geift seiner Nation. — Ich war die Tage her zu unruhig über Caroline; und ber Gebanke an Dich, die Gesellschaft, in ber ich sein mußte, Alles bies ließ mir noch nicht Zeit, zu mir felbst zu kommen. sehne ich mich nach ungestörter Rube. Mit dem An= benten unfrer Liebe im Bergen öffnet fich mir eine neue lachenbe Aussicht. Jebe Beschäftigung meines Geiftes wird mir lieber, weil ich benke, baß, je mehr ich an

mir arbeiten fann, je mehr ich einst auch vielleicht zu Deiner Freude beitrage.

3ch muß Dir boch etwas sagen, bas Dir Spaß machen wirb. Der Blan mit bem neuen Bapa läßt fich vielleicht leichter ausführen, als wir benfen; benn bie chère mère hat eine sehr gute Ibee von ihm, weil er so freumbschaftlich gegen uns ift. Sie hat schon ein vaarmal gesagt, ich solle ihn nehmen, weil ich bie alten Manner so gern hatte; und wenn erft gar bie gartliche Correspondenz anfängt, bann fann fle ficher nicht wibersteben. 3th bin nur begierig, wie weit es Caroline schon burch ihr Lob gebracht hat. Der 18. August wird wohl in Burgörner gefeiert werben. Du fannft immer anfangen, an einen Blan jum neuen Stude ju An Segenswünschen und frommen Ausrufungen, rührenben Scenen barf es aber ba nicht fehlen. Bava und Mama werben ba fiten und fast vor Rührung von ben Stühlen fallen, hoffe ich. — Run lebe wohl; ichreib balb wieber. 3ch mochte alle Tage einem Briefe von Dir entgegen sehen können. Den Thee soust Du burch ben Boten haben, wenn noch bavon hier zu has ben ift. Ewig Deine

Lotte.

#### 168.

Jena, 29. Angtift 1789.

Rur zwei Worte, meine Lieben, es ist Posttag und ich kann ihn nicht vorübergehen lassen, ohne Euch zu grüßen. Der Himmel ist heute so heiter, und meine Seele ist es auch — eben bacht' ich, wie schön es ware, wend ich nur von einem Zimmer ins andre zu gehen brauchte, um bei Euch zu sein. Ach, wenn es erst so weit sein wird! Wenn ich jedes aufglimmende Gefühl meiner Seele sogleich in Euer Herz übersströmen kann!

Ich vermuthe Euch jest im Garten, ber reine Himmel über Euch und in Euch, vielleicht benft Ihr meiner. Ja, Ihr benft an mich — eine leise Ahenung sagt es mir — unsre Seelen sind einander gegenswärtig.

Als ich neulich schrieb, war ich in einer nicht ganz fröhlichen Stimmung, und jest fürchte ich, daß meine Briefe Spuren davon trugen. Ich war lange nicht aus dem Zimmer gekommen, und Arbeiten ohne Interesse hatten meinen Kopf ermüdet. Weil mein Gemuth etwas reizdar war, so drückte mich der Gedanke, von Euch entfernt zu sein, hier so verlassen zu sein, nieder. Wenn ich Euch diese Stimmung mittheilte, so vergebt es mir, und seib heute heiter mit mir.

Erhalte ich heute vielleicht einen Brief? — Wenn mir einer beschieden ift, so muß ich ihn in einer halben Stunde haben. Ich erwarte keinen, aber ganz kann ich die Hossnung doch nicht aufgeben.

Abieu, meine Theuersten! Ich brude euch an mein Herz.

Schiller.

#### 169.

R. ben 29., Abenbe gegen 10 Ubr.

Ich kann bem Zug, Dir noch ein Wort zu sagen, nicht widerstehen. Ich möchte Dir meine ganze Seele in diesen Zeilen mittheilen können.

Lieber, wie schön war die Ueberzeugung biesen Abend! Ganz mube und erschöpft gingen wir in der Allee noch herum, und wünschten, sehnten und, von Dir zu hören; ich sagte, es wäre wohl schön, aber ich glaubte es nicht. Und wie schön haft Du meine Erwartung übertroffen. Ich möchte es so jeden Moment gleich wissen, wenn Du an mich benkst; möchte es Dir gleich recht klar machen können, wie Du in meiner Seele lebst. — Eine Woche ist hin, die ziemslich langweilig war. Gestern kam noch Fritz St. und wir tanzten Abends, und ich trieb mich so bis um

awei fruh herum. Seute fruh tam ftatt ber Stein und Imhoff, nur ber alte St. und wir haben bis 7 Uhr Wends sprechen muffen und sprechen hören. Auch war ber Oberst und die kleine Schwägerin da. Du kannst also benten, mein Lieber, wie bie verbordene Racht, bie Gefellschaft, heut auf meinen Ropf gewirft haben; auch war es fo warm. Dein Brief und ber freundliche Abend haben mich wieder munter gemacht und mir Freude am Leben gegeben. Es ift ein schöner Abend; ber Mond so hell, und die Luft rein. teft Du ben gangen Tag fo heiter gewesen sein, als ba Du uns schriebst! Es ist boch recht trofflich, bag wir so schnell Rachricht von einander haben können. Du bift nicht in Deiner Hoffnung betrogen worben; und ich möchte, unsere Briefe hatten Dir eben so viele Freude gegeben als uns ber Deine biesen Abend. Morgen kommt bie Stein vielleicht. Die Imhoff hatte bose Augen; beswegen tamen fie heute nicht. 3ch freue mich, fle ju seben. Der St. ihr Beift ift mir interesfant, und ich spreche so gern mit ihr. Sie hat Sinn \* für fo Bieles, was mir auch lieb ift. Run, gute Racht! Ich fühle, daß ich Schlaf brauche. Ich brude Dich an mein Berg, Lieber, Theurer! Schlaf wohl!

Schiller wollte die Ferien wieder in Bolfftabt zubringen; und er schrieb, damit es Lottchens Mutter nicht auffallen möchte, erfilich den hier folgenden "sehbaren" Brief, dann am selben Zag einen zweiten.

#### 170.

Jena ben 1. September 89.

Sie wandeln jest ohne Zweifel unter ben schönen Zelten und bem Duft von Bratwürsten auf ber Bogelwiese herum. Dies erinnert mich lebhaft an ben vorigen Herbst, wo ich zwar nicht sehr oft unter ben Relten, aber besto fleißiger bei Ihnen war, und biese Zeit muß zurud. Ich will nicht hoffen, daß Sie es für Scherz aufgenommen haben, als ich Ihnen fagte, ich wolle mich während meiner Ferien wieber in Bolfftabt einquartieren. Es war mein höchster Ernft, und ich bitte Sie, meinem lieben Cantor bieses Brieflein einhandigen zu laffen: In Jena kann ich während ber Ferien schlechterbings nicht bleiben, mein Kopf und Berg bebürfen biefen wohlthätigen Einfluß bes Landes und ber freien Ratur, wenn ich biefen arbeitsvollen Winter, ber mir bevorfteht, mit heitrer Seele antreten und mit gefunden Kräften ausbauern foll. Sie glauben nicht, wie brudent es ift, immer unter Buchern zu fixen, und so wenig, als wie ich hier, durch freundschaftlichen Umgang bafür schablos gehalten zu werben.

Reinhold reist in den Ferien weg, Hufeland ist heute Morgen auf acht Wochen nach Danzig abgereist, ich bin dann übrig wie ein verdortter Stamm. Kurz, ich fann mir nicht helfen, ich muß auf's Land, und wo soll ich hin, als dahin, wo ich schon so frohe Stunden erlebte, wo ich wieder zum Menschen werden kann? Nur bei Ihnen ist mir wohl, und wenn ich Sie auch blos in der Nähe wissen solltstädt mit mir, und so oft als im vorigen Herbst kann ich Sie die sen Herbst nicht genießen. Aber um so weniger werden Sie mir diese bescheibene Bitte versagen.

Wie freue ich mich schon auf die schönen Stunden, die mir bevorstehen! Dies Jahr fehlt uns freilich ein erfindungsreicher Obuffens, aber ich bente, ich will schon etwas mitbringen, das uns intereffiren soll.

Laffen Sie mich boch in Ihrem nächsten Briefe wissen, wann Sie an Wolzogen schreiben wollen. Ich möchte gern einen Einschluß beilegen. Die Stein wird wohl jeht bei Ihnen sein. Herber, wissen Sie ohne Zweisel, ist Bicekonstskorialprästbent mit 300 Thaler Zulage geworden.

Ich bin ungebuldig, von Caroline Dachröbens Gesundheit zu hören. Abieu. Mein Kopf ist vom Schnupfen eingenommen, daß ich nichts Bernunftiges zu schreiben weiß.

Haben Sie boch ja die Güte, mir von dem Canstor in Bolfftädt bald. Antwort zu verschaffen, denn von morgen über vierzehn Tage sind meine Borlesungen gesendigt, und ich kann fort. Leben Sie wohl. Grüßen Sie die Dame auf dem Schlosse recht schön und gesenken Sie meiner.

Schiller.

#### 17,1.

Jena, Dinftag Abends 1. Sept.

Wie bin ich froh, daß der sehbare Brief gesschrieben ist. Es gibt einem ein so unaussprechlich heilloses Gefühl, doppelt zu sein, seine Gedanken an Einen Menschen zu richten und einen andern zu meinen. Ich habe auch geeilt, ihn fertig zu machen, damit ich mit desto freierem Sinn wieder bei Euch sein kann.

Bie freut es mich jest, meine Lieben, daß ich Euch neulich nicht umfonst auf einen Brief-habe warten lassen; so wie es Euch war, war es mir, als ich den Eurigen erhielt. Eine Hoffnung, auch wenn man nur dur Halfte daran glaubt, thut immer so weh, wenn sie hintergangen wird. Unste Briefe sind ja unser größter Schat, denn wie wenig sie auch ausdrücken können, was wir einander sind, so sind sie doch unvergleichbar

mehr werth als alles Uebrige, weil fie die Stelle beffen vertreten, was uns das Theuerste und Einzige ist die Stelle unfrer Liebe.

Ich wünschte boch gar sehr, baß Eure Mutter an meinem Kommen kein Misvergnügen hätte; benn wenn wir glücklich sind, soll niemand Unlust dabei haben-Bielleicht könntet Ihr ste Euch näher bringen und von ben kleinen Bebenklichkeiten losmachen, wenn Ihr ste öfter in Eure Mitte nähmet, und überhaupt etwas steißiger mit ihr umginget. Sonst fürchte ich, wird sie Euch unverwerkt frember, und die Berührungspunkte verlieren sich ganz und gar.

Wie wird es aber mit unsern Abenden gehen, wenn ich in Bolfstädt wohne? Ich will es so einrichten, daß ich gegen drei gewöhnlich in R. bin, und zuweilen bleiben, dis die chere mere wieder geht. Zuweilen komme ich auch den Bormittag. Bei schlechtem Wetter kann ich zur Noth im Wirthshaus oder sonst ein Absteigquartier sinden. Den Tag, wann ich komme, weiß ich noch nicht bestimmt. Ich vermuthe, daß ich morgen (Mittwoch) über vierzehn Tage mein letzes Collegium lese.

Ich eile jest ganz gewaltig, und meine Studenten freuen sich ordentlich, wie schnell es geht. Ganze Jahrhunderte sliegen hinter und zurück. Morgen bin ich schon mit dem Alcibiades fertig, und es geht mit Schiller und Lotte. schreisen Schritten bem Alexander zu, mit dem ich aufhöre. Unser Plutarch thut mir jest gar gute Dienste; aber freilich habe ich jest auch mehr Gelegenheit, mich über ihn zu ärgern. Einige Vorlesungen will ich Euch boch zum Spaß mitbringen, die etwas Interessantes sür Euch haben können. Die erste, welche in den deutschen Merkur kommt, les't Ihr ohnehin.

Auf die Voyages d'Anacharsis bin ich sehr besgierig. Sie sind ein sehr zuverlässiges historisches Werf und nichts als die Einkleidung ist poetisch. Ich versspreche mir große Genüsse davon. Bon Gibbon habe ich einige neue Theile erhalten, und den Abschnitt von der Ausbreitung des Christenthums angesangen, der mich aber noch nicht recht-interessiren will.

Ach! wie schön wird es in der Zukunft sein, wenn wir alle Schriften dieser Art gemeinschaftlich mit einsander genießen, und sedes Gute und Schöne darin, veredelt durch das Gepräge, das wir darauf brücken, in umsern Seelen niederlegen; wenn Alles unter uns gemeinschaftlich sein wird, die Erwerbungen uns seres Geistes!

Schlaft wohl, Liebste, Theuerste. Es ist schon sehr spat, und ich muß morgen früh auf sein. Uebermorgen, bente ich, habt Ihr biesen Brief, und ich auf ben Sonnabend wieder einen von Euch. Noch vier Briefe, und wir sind wieder bei einander. Abieu! Abieu!

Diefen Ruß bringe Guch ber gute Engel unfrer Liebe.

6

#### 172.

Den 2. Sept. Abends gegen 10 Uhr.

Du bist recht artig, daß Du sogleich den Brief geschrieben hast, und so schön, so sein angelegt, daß es aussteht, als überträsst Du uns noch an List. Nun im Ernst, mein Lieber; glaube nicht, daß es meine Mutter so sehr beunruhigen kann, wenn Du uns nahe bist. Sie soll nicht mismuthig sein, wenn wir uns freun; aber ich kann mir doch auch nicht denken, daß es sie so sehr betrüben könnte; sie hat Dich doch auch lieb; sindet, daß man Deinen Umgang schähen muß; dazu hat sie doch zu viel Berstand, um es nicht zu sinden; und sühlt doch auch, daß wir so einsam sind, und uns Deine Gesellsschaft wohl thun wird. Sie soll morgen den Brief sehen.

Daß wir Dich Nachmittags von drei Uhr bis gegen feches ober sieben immer sehen wollen, haben wir auch sehen ausgedacht; und wir gehen immer Abends um acht Uhr nach dem Essen bei Hos. Da können wir immer zwei Stunden bleiben. Alle Tage kommt meine

Mutter nicht zu und; also werben wir und oft ungeftort seben konnen. Lieber, wie freut fich mein Berg bieser Aussicht! Es war ein schöner Abend beute. Briefe von Dir, von Caroline! Auch La Roche schrieb; es ift ein auter Mensch, und er hat so viel hohes in fich, bas ich nicht so in ihm suchte. — Carolinen hat Dein Brief mohl gethan;- fie fagt, Du hatteft ihr ihre Ginsamfeit so schon malen wollen, um fie aufzurichten. -3ch überbachte eben, wie Du uns Allen als ein höheres Wesen beistehft, uns aufrichteft. 3ch fühlte es oft vorigen Herbst, wie Du mir Freude an Dingen beigubringen suchteft, die mir Deine Abwefenheit erträglich machen follten, mir Intereffe geben follten an einem freubenlosen Dasein ohne Dich. Deine Freundschaft gab mir schon so viele füße Momente. 3ch vergeffe nie Deine Sorge für mich, wie ich frank war; wie Du mich es vergeffen ließest burch Deine Gute, wie Du mich aufheitern wollteft. Laß Dich meine warme innige Liebe bafür belohnen. Ich schreibe heute, benn morgen will enblich bie Stein kommen, wenn fich bas Wetter nur nicht anbert; ba möchte ich feine Beit haben jum Schreiben. — Roch einen Brief, bann bift Du bei une! 3ch habe recht lachen muffen, wie Du mit ben Jahrhunberten-umgehft; so leicht fliegst Du von einem Reitwunft jum andern. Und wie bie Studenten fich freuen merben, so schnell bie Zeiträume überfeben zu können. 3ch

freue mich, von Deinen Vorlesungen zu sehen, um zu bemerken, wie Du die Gegenstände behandelst. Laß sie uns alle sehen; was von Dir ist, hat immer Interesse.

— Ich habe jeht meine Freude an den Austritten in Frankreich, und nun ist's mir klar geworden, wie es zusammenhängt; Du mußt doch auch sehen, was ich für Gegenstände zu meiner Unterhaltung hier wähle; und nun will ich mir von allen Menschen noch davon erzählen lassen, daß sie nur nichts von sich selbst sagen, benn sie haben doch kein Interesse für mich.

Im Anacharsis habe ich wieder Einiges gelesen. Es sehlt boch dem Erzähler die edle Einfalt des Plutarch. Ich kann mir's nicht nehmen, daß Einiges zu französsische Wendungen hat. Gestern Abend noch las ich z. B., daß er erstlich viel vom Epaminondas erzählt, von seinen Thaten, seiner Größe. Dann sagt Anacharsis: J'étais à Thédes et je lui sus presenté! Ich weiß nicht, dieser Ausdruck hat mich genirt. Es kann sein, weil er dei mir so viele Reden-Ideen erweckte. Aber in dem Augenblicke dachte ich mir ihn so gar nicht mehr wie einen Feldherrn.

(Soling fehlt.)

[Botte.]

## 173.

#### Mittwoch Abends.

Ich habe wieber ein Collegium zurückgelegt und kann von der großen Rechnung eines wegstreichen. Die Zeit unsere Trennung messe ich jest nach Borlesungen, und die achte, die ich lese, fällt schon in unser Leben. Wie rührt mich dieses Gefühl naher Seligkeit! Sonderbar und einzig ist die Stimmung der Seele, womit ich unser Bereinigung erwarte. Eine schone glückliche Ruhe zeigt sie mir — ein gleichförmig lachendes Dasein. Ja, meine gute Lotte, sie sollen durch unser schönes Leben beschämt werden, aber nein, sie werden keine Zuschauer dieses schönen Lebens sein. Um die Richtsbedeutenden zu widerlegen, ist es doch nicht der Rühe werth, ihnen den Kreis seiner Freuden zu zeigen. Wir wollen ihnen die Kränkung ersparen, uns glücklich zu sehen.

Daß allerlei über unser Berhaltniß wurde gesprochen werben, war zu erwarten. Hätte man und erst in unserm engern Kreise beobachtet, wo wir drei ohne Zeugen waren — wer hätte bieses zarte Verhältniß begriffen? Zeber beurtheilt fremde Handlungsarten nach der seinigen — eine freie schöne Seele gehört bazu, unsre verschiesbene Stellung gegen einander zu fassen; die ganze Gesschichte unserer keimenden und ausblühenden Verbindung

untereinander müßte man übersehen haben, und seinen Sinn genug haben, diese Erscheinungen in uns auszulegen. Die Menschen suchen immer gleich Worte zu allem, und durch Worte hintergehen sie sich dann. Jede Empsindung ist nur einmal in der Welt vorhanden, in dem einzigen Menschen der sie hat; Worte aber nuß man von Tausenden gebrauchen, und darum passen sie auf keinen. Ich fühle, daß ich glücklich din und sein werde durch Dich; ich fühle es nicht weniger lebendig, daß Du es durch mich sein wirst. Ich fühle es, und dies gilt mir weit mehr, als wenn ich es mir in Versnunftschlüsse und diese in Worte auslösen könnte.

Du wirst nie von andern Menschen erst erfragen wollen, ob Du glücklich seist durch mich; mir gegenüber mußt Du dieses bei Dir selbst entscheiben. Du könntest es nie durch mich werden, wenn Du es nicht von mir allein erfahren könntest. Jedem mit dem ich nicht in sortdauernden Berhältnissen lebe, und vor dem meine Seele nicht in ihrer ganzen Freiheit sich entsaltet, werde ich ein räthselhaftes Wesen sein; man wird immer salsch über mich urtheilen. Weil ich hosse, mit Zuversichtlichteit hosse, daß Du zwischen Dich und mich nie einen Dritten treten lassen wirst, daß ich auch dann, wenn ich der Inhalt davon din, Dein erstes Bertrauen haben werde, Deine erste Instanz sein werde — weil ich bieses von Dir hosse, darum, meine Liebe, meine Gute, samn

ich ohne Besorgniß und Furcht Deine Hand annehmen. Diese Hingebung, bieses volle unmittelbare Bertrauen ist die nothwendige Bedingung unserr künstigen Glüdsseligkeit; aber Du wirst es bald fühlen, daß sie auch zugleich der höchte Genuß dieser Glüdseligkeit ist. Die höchte Annäherung, welche möglich ist zwischen zwei Wesen — ist die schnelle ununterbrochene liebevolle Wahrheit gegeneinander.

Lebe wohl für heute. Ich schriebe so gerne fort, aber sogleich wird mein Zimmer voll Menschen sein. Ich habe heute den Clubb in meinem Hause. Schreibe mir dalb wieder, meine Liebe. Wir sehen und diesmal so lange nicht, erst in zehn Tagen. Leb' wohl. Leb' wohl.

S.

### 174.

Sonntag Abend ben 6. September 89.

Sei mir herzlich gegrüßt, mein Geliebter; heute über vierzehn Tage bist Du vielleicht bei uns, oder warst boch ba, und meine Seele wähnt sich Dir näher, weil uns ein kleinerer Raum trennt. Es gibt doch aber eigentlich keine Entsernung für Seelen, die sich lieben. Ich fühle es klar, Du bist mir immer nahe. Oft ist

mir ber Gebanke so auffallend, baß ich Dich nicht sehe und boch Deine Rabe so fühle. Der Brief bes Grn. Cantors hat mich lachen 'machen; er fommt am Ende mit einem so sonberbaren Ausbruck, ben ich noch gar nicht gehört habe, und ber aussieht, als ware er von feiner eigenen Erfindung. — 3ch war einige Tage nicht wohl und habe noch ben huften arg, wenn ich viel sprechen muß. Mein Copf war nicht gang frei und ich war betäubt. Heute ist es um vieles beffer. Deinen Brief gestern Abend erhielt ich in einer ruhigen Stimmung und ich konnte ihn ungeftort lefen. Ja, Lieber, Theurer, Deine Liebe macht uns gludlich, fie ift unwandelbar treu und mahr; die Empfindung reiner Liebe, fie ift ungerftorbar wie unfer Wefen. Es ift mir eine füße Erinnerung, wenn ich an unfern Aufenthalt in D. benke, und zumal wenn ich weiß, daß Du nun tief fühlft, was Du mir bift. Wir find gludlich in unferer Liebe, in bem Gefühl uns anzugehören; ich vergeffe ber Welt so gang, wenn ich bei Dir bin; und wir brauchen nichts außer uns zu fuchen; reich in Deinem Beifte wird ber meine fich freun, bem klug bes Deinen au folgen und in Deinem und meinem herzen wird emiger Frühling ber Liebe und blubn. Welche Aussicht auf bie Bufunft! Mein funftiges Leben fteht nun hell und lackend vor mir. Ich fann heute nichts mehr fagen, mein Lieber! Bute Racht, ich fehne mich herglich,

Dich wieber zu sehen, Dich an mein Herz zu beuden. Abieu!

Montag feith.

Ich kann Dir biesen Morgen auch nicht so viel schreiben, als ich gern möchte; benn mein Kopf ist vom Katarrh eingenommen. Unsere Caroline hat nun boch einiges Interesse an der Unterhaltung mit Papa; einmal preiöt sie die chère mère, und das andremal forscht sie ihn über den Zustand der preußischen Universitäten ans; es ist mir lieb, daß sie so etwas hat, was ihr Freude gibt, denn sonst wären ihr die langen Perioden des Papas gewiß sehr lästig zu hören. Wenn Du dieses Jahr einmal nach Ersurt gingst, würde es Dir doch recht lächerlich werden, den Papa zu sehn, der herum geht und so gar nichts von allen Planen weiß, die über sein Herz gemacht werden. Ich sehe aber immer deutlicher ein, daß so etwas zu beider Trost gesschehen muß.

Auch in Dein Herz, Geliebter, will ich die geheimsten Gestühle meiner Geele legen, Dir jede Empfindung mittheilen. Es ist mir ein schöner Gedanke, daß Du und ohne Rücksichten gam frei Deine Seele vorhältst. Du wirst und dadurch immer lieber, wenn Du es noch mehr werden kannst. O gewiß werden wir es nie bereuen, alles Gidd unseed Lebens auf Deine Liebe gesett zu haben. Ich möchte die Sprache so wie Du

in meiner Gewalt haben, um Dir es fagen zu fonnen, was ich fühle. Aber bu verstehft mich ohne Worte. Der Himmel muß schöner sein, wenn Du bei uns bift; fonft werbe ich oft fürchten, bag Dich ber Schnupfen verfolgt und bag ber weite Weg zu uns Dir schabet. 3ch sehe nun die Gegend nach Bolfftabt wieder mit fo vieler Freude an. Morgen geht meine Mutter und bleibt zwölf Tage aus. Ich weiß mich noch nicht recht in Dein Rommen au finden. Wie ich mir's ausgebacht, kamst Du, ba Mittwoch über acht Tage Dein Collegium zu Ende ift, und Du fagst, daß Dich alsbann nichts mehr halte, ben Donnerstag barauf. Ungebulbig sehe ich ben Tagen entgegen, die uns vereinigen. Wie fcon machst Du uns noch biesen Herbst burch Dein Hiersein. Anacharsts follst Du bier finden. Gleichen bat bie zwei ersten Theile. Wie ich nicht wohl war, hatte ich einige einsame Stunden und bas Buch hat mir viel Freude gegeben. 3ch las in ber Einleitung ben Einfall bes Xerres in Briechenland. Es ift schon ergahlt, und ber Eifer ber Griechen, ihr Baterland zu vertheibigen, ift mit Barme bargeftellt. In so weit ift es mir auch intereffant, bag man bas Bange ber griechischen Gefchichte fo übersieht. Im Plutarch halt man-fich boch viel nur bei einzelnen Berioben auf; und ba liegt so Alles in einem Gesichtsvunkt eingeschloffen. Das Etude de la nature mag nun ruben; biefes Anbere zieht mich

noch mehr an. — So recht kann ich mich noch nicht in mir felbst wieder sinden. Die ganze Zeit her war ich seiten allein. Mittwoch Abend oder Donnerstag früh hossen wir von Dir zu hören; es ist noch lange hin, und ich sehne mich, etwas von Dir zu lesen. Lebe wohl, Lieber. Möchte Dir das Gefühl meiner herz-lichen Liebe immer nahe sehn und Dir Freude geben. Abien. Abien.

£.

#### 175.

## Montag, 7. September.

Gestern Abend haben Griesbachs Fremde gehabt, wozu ich auch gebeten wurde; da sand ich die Wiedesburg, die erst seit Mittag angesommen war. Ich sand sie ordentlich schön, sie kam von Euch, ich hätte ihr um den Hals sallen und sie küssen mögen; auch war ich noch nie so artig mit ihr. Ihr guter Engel gab ihr's ein, recht viel und recht viel Schönes von Euchzu erzählen, es war ein gar vortressliches Geschöns. Bon Dir, Caroline, sagte sie, Du habest ansangs krankausgesehen, jeht aber sähest Du gesünder aus als jemals, und man sähe Dir das Wostbesinden recht an.

Das macht, weil sie glücklich ist, sagte mir mein

Herz, ob ich gleich gegen bie Biebeburg bas Berbienst bavon auf ben Brunnen schob, ben Du jest trinks, verzeih' mir biese Bemerkung. Ich nehme sie aus meinem eigenen Herzen, und sie gibt mir so viel Freube.

Sie hat mir auch gesagt, daß Ihr Fremde von Kochberg bekommen würdet. Möchte es doch nicht K. sein, und eine unglückliche Großmuth es ihm nicht einzeben, Euch Eure Einsamseit durch seine Gesellschaft erträglich machen zu wollen. Der Mensch hat gar zu viel Eitelseit und ein gar zu gutes Herz! Die Wiedeburg will alle Tage bei Euch gewesen sein, das ist doch etwas viel! Aber Eure Jungser ist auch alle Tage um Euch, und darum möchte ich Eure Jungser doch nicht sein — denn was ist das Licht einem Blinden? und ich sage mir dann auch, daß Ihr dann am wenigsten in Rudolstadt seid, wenn diese Leute um Euch sind. Ist es nicht so?

Wie habe ich seit vorgestern und gestern mit Euch gelebt, und wie lang kommt mir die Zeit vor, daß ich keinen Brief von Euch erhalten habe. Es ist doch ein unersättliches Geschöpf, der Mensch. Jest, da ich die Woche zweimal Briefe von Euch erhalte (und eigentlich viermal, denn meine Briefe an Euch geden mir sakt so viel Freude, als die ich von Guch empfange, weil sie Euch mir so gegenwärtig machen), so ist es doch nicht im Gerinssten bester als vorher, da Ihr mir nur einmal

in der Boche schriebt, und ich glaube, wenn ich jeben Tag welche von Euch zu hoffen hatte, fo wurde ich es jebe Stunde und endlich jebe Minute wanschen, bis meine Bunfche alles Brieffchreiben unnothig machten. 3d weiß feine gludlichern Augenblide, als bie, worin ich Euch schreibe ober Eure Briefe erhalte. Sonnabend wurde ich recht geguält und ich hatte ein paar recht misvergnugte Stumben. Bis babin hatte ich Eure Briefe richtig allemal vor zehn Uhr Bormittags aelabt, nur vorigen Sonnabend blieben fie bas erstemal aus bis nach brei Uhr. 3ch hatte bie Hoffnung schon ganz und gar aufgegeben, und mir wegen bes Ausbleibens biefer Briefe bie unruhigsten Gebanten gemacht. Der Gebanke, bag fie zu fpat konnten auf die Boft gebracht worden fein, troftete mich endlich. Wenn fie aeschrieben finb, bachte ich, so haben fie vielleicht ben gludlichen Gebanken und schiden sie mir burch einen Expressen.

Borgestern Abend konnte ich dem Verlangen nicht widerstehn, Eure Briefe vom vorigen Jahr und die Billets befonders, die wir im letzten Sommer und Herbst mit einander wechselten, zu durchstören. Wie lebhaft brachten sie mir manche Situationen zurück, diejenigen besonders, wo ich mit dem Entschlusse kämpfte, Euch mein Herz näher zu entdecken. Ach Ihr ahntet meine Seele doch nicht immer! Wie kalt und frostig sind

manche biefer Billets geschrieben, ober scheinen fie mir jest nur fo? Sie machten mich traurig, benn ich glaubte in bem Augenblick, wo ich fie las, Ihr hattet fie fo eben erft geschickt und wir ftunben noch fo mit einander. Schon ber Gebanke, bag wir uns einmal weniger maren, fcblagt mich nieber; bie Liebe muß binter fich wie vor sich Ewigkeit sehen. Es sind welche barunter, bie von Trennung sprechen, von ber Rothwendigkeit, entfernt von einander zu leben, in die man fich fügen muffe. — War es möglich, bag Euch unser Genius nicht die Sand hielt, als Ihr dieses niederschriebt? Trennung — ich fenne und sehe keine andre mehr als biejenige, bie uns von Allem — und also auch von ieber Erinnerung trennt. Mein ganzes zeitliches und ewiges Leben ift an biefem einzigen haare befestigt, und reißt biefes, so habe ich nichts mehr zu verlieren.

Alber auch einige Briefe sind barunter, die mir Muth gaben, da ich sie empfing, und Genuß, als ich sie vorgestern wieder las. Unser Abschied vorigen Rosvember wirkte tief, tief auf meine Seele, und ein Billet, das Ihr mir damals schriedt, hat mir Thränen ausgeprest. Es war jenes, wo Ihr ungewiß waret, wann ich gehen würde, und die Reise nach Ersurt in Borschlag gebracht wurde. Ich war wirklich noch nicht entscholossen zu gehen, aber dieses Billet übersührte mich, das ich zu keiner bessern Zeit gehen könnte. Es war

mir aber boch schrecklich, als ich mich zur Reise anschiedte; alle meine Hoffnungen waren noch nicht viel weiter, als sie zu Ansang des Sommers gewesen waren, und die ganze Aussicht meiner Liebe schien wieder verssinstert zu sein. Sehr theuer war mir auch Dein Brief, Caroline, wo Du Dich über eine Beränderung, die in unserm Berhältniß eingerissen war, erklärtest. Dieser Brief ließ mich tief in Deine Seele bliden, und eine neue Hoffnung belebte die meinige.

Eines Abends, als ich zu Euch kam, war zwischen Eurer Mutter (bie bamals nicht ganz wohl war) und Lotte ein Auftritt vorgesallen, worüber? weiß ich nicht; aber, wie ich kam, warst Du noch sehr davon bewegt, Lotte, und erzähltest mir davon. Caroline ging einige Augenblicke weg, ich sagte Dir Einiges über das Borgesallene, und Du drücktest mir die Hand — bas erstemal — und mit einer tiesen Bewegung. Caroline kam wieder, das einzigemal, wo mir ihre Erscheinung zur Unzeit kam, benn wir brachen ab, weil sie nicht wußte, noch wissen konn wir brachen ab, weil sie nicht wußte, noch wissen konn wir brachen. Damals, liebste Lotte, glaubte ich in Deinem Herzen etwas zu lesen — aber diese Stunde kam nicht wieder.

Unfre Caroline D. wird jest besser sein, als ihr Brief sagt, will ich hoffen; es ist kein Datum beigeschrieben, aber es ist der erste, den sie euch geschrieben hat. Ich fürchte doch nicht so viel für ihre Gesundheit, als Du zu fürchten scheinft, Caroline; Eure weibliche Ratur ist im Ganzen stärfer als die unfrige, weil ste weniger widersteht, und diese Jusälle besonders sind oft nur an gewisse Jahre gebunden. Auch sept sie ihrem törperlichen Leiden einen bewundernswürdigen Muth entgegen, der sie nicht unterliegen lassen wird. Freilich, einsam sollte sie nicht sein, und ihr geschäftiger, der Freude geöffneter Geist sollte wenigstens immer Beschäftigung und einen Gegenstand um sich haben. Ihr müßt ihr ja fleißig schreiben, und ihrem Herzen immer nahe sein. Ihr könnt sie gesund machen, oder wenigstens ihren Muth gegen die Krankheit lebendig erhalten.

Montag Abends. -

Bielleicht lege ich eine Nebersetzung von einem griechischen Stude bei; ein Student versprach, mir dazu zu verhelfen. Auf den Anacharsts freue ich mich sehr, die Kalb hat mir angelegen, ihn zu übersetzen, aber an so etwas ist jett nicht zu benken, wenn ich auch schon an dieser Beschäftigung Geschmack sinden könnte. Die Uebersetzung der Prinzessin Comnena, wovon doch nur einige Bogen auf meinen Antheil sielen, hat mich herzlich ermüdet. Der Styl ist schlecht und in sehr salschem Geschmack, der Inhalt hat wenig Interesse, und der Geist einer solchen Schriststellerin gibt immer eine schlechte Gesellschaft.

3ch fomme mir jest felbft narrifch vor, benn masrend bas ich an biefem Briefe fchreibe - fchreibe ich auch an einer Borlefung fur morgen, und es geht barum nicht fchlechter, weil bie Ilufion, bag Ihr um mich feib, mich bei heitrer Stimmung erhalt. Mahomebaner febren, wenn fie beten, ihr Geficht nach Mecca; ich werbe mir einen Katheber hier anschaffen. wo ich bas meinige gegen Rubolfabt wenden fann, benn bas ift meine Religion und mein Brophet. Aber gute Nacht, Ihr Lieben. Morgen erwach' ich zu Euren Briefen, und lege bann vielleicht bem meinigen noch ein Blatt bei. Gebe ber himmel, bag ich recht gludliche Nachrichten von Euch erhalte, benn die Sache wird mit ber chère mère nun abgethan sein. Die große Angelegenheit wollen wir jest ja noch ruhen laffen, bas verftebt fich. Abieu. Abieu.

**6** 

176.

Mittwoch felib.

Rur noch zwei Worte, meine Theuersten! Ein Correcturbogen aus der Druckerei wartet, und will eilig abgefertigt sein. So gern mochte ich Euch sagen, wie viel Freude Euce Briefe mir gegeben haben — und gleich

jest zu Euch fliegen zu können, und Euch an mein Herz zu brüden bis in Ewigieit! Dihr feib Engel —, Engel jür mich! Denn was bekümmert mich jest noch im Himmel und auf Erden! — Bielleicht bin ich am Mittwoch schon bei Euch. Meine Collegien werden morgen geschlossen — aber pressante Geschäfte halten mich noch 4—5 Tage länger. So wie die letzte Zeile fertig ist, bestelle ich ben Bagen. Ihr schreibt nicht, wie Eure Mutter die gegebene Nachricht aufgenommen hat. — Ist dieses Schweigen von Bedeutung? Ich kann der guten Mutter nicht helsen. Abieu, meine Theuersten, Abieu.

€.

#### 177.

# R. ben 9. Sept. Nachmittags.

Ich muß zu Dir, Lieber; muß Dir bie bangen Sorgen mittheilen, die mein Herz seit diesem Morgen erfüllen. Line erhielt heute einen Brief von La Roche, der lange unterwegs gewesen, worin ein Brief von Caroline D. eingeschlossen war. Sie schreibt darin über ihre Gesundheit, und ob wir gleich neuere Nachrichten von ihr haben, so beunruhigt mich doch der Inhalt besselben sehr. Sie war so trank und hat verschiedene

mal Blut ausgeworfen nach ben Krämpfen. Es griff meine Schwester fo an, biefe Rachricht, und mich verfest fie in die traurigfte Ungewißheit. Ach, wenn wir fie verlieren konnten! Sie glaubt es auch oft, benn auch 2. R. schrieb, baß fie ihm bavon gesprochen habe. Das Blutspeien erregt neuen Rummer und Angst in mir. Lieber, warum bist Du nicht bei und! Es wurde mir wohlthätig fein, Dich um mich zu wiffen. Meiner Line felbst mag ich nicht sagen, wie bange mir ist; benn ste leibet schon viel, und ich thue also immer als ware feine Gefahr. Aber mein Berg ift voll trauriger Ahnungen. Du wurbest meinen Rummer mit mir fublen; Dein Blid, Deine Liebe mich aufrichten. Es ergreift mich oft so angstlich und es ist mir als mußte ich fort und hin zu Caroline. Ungewißheit ift schredlich. Auch Du mein Geliebter bleibst so lange noch von uns. nicht Deine Schulb, aber ich mochte bie Zeit anklagen, baß sie jest so langsam schleicht und mir bie Freude, Dich zu fehn, so lange raubt. — Es ift ein beitrer, schöner Tag heute; die Luft so blau und flar. Möchten bie Strahlen ber wohlthätigen Sonne Freude in bas Herz meiner Lieben fromen! 3ch fann mich heute nicht so recht freuen und erwarte sehnend ben Abend; ba sommen Briefe von Dir und von Caroline. — 3ch habe recht fleißig im Anacharfis gelesen. Bielleicht find bie Ibeen, bie man fich von ben griechischen Weltweisen

umb überhaupt von bem Bolfe macht, zu groß, und es macht baber einen ungewöhnlichen Einbruck, wenn wir Alles in bem Ton ber heutigen frangöfischen Welt behandelt sehen. Und boch find die Zeiträume in der Birklichkeit so weit auseinander, daß wir, wie Griechenland noch im besten Flor war, uns biesen Zeitpunkt boch nicht so recht vergegenwärtigen fonnen, weil bie Sitten zu verschieden von den unsern und überhaupt doch die Menschen im Ganzen anders waren burch so manche Abweichungen der Lebensart u. s. w. Diese Zeiten sind für mich in eine gewiffe Unbestimmtheit und Seiligkeit ihrer Entfernung wegen gehüllt; baber mag es mir schwer fallen, ben Contrast zu vergeffen, ber zwischen ben Griechen und Franzosen ist, und Alles barin hat eine solche Wenbung. So 3. B. hört Anacharsis ben Blato seinen Schülern himmlische Weisheit lehren, und er steht in einer Entfernung und hört zu, und bie berühmten großen Manner jener Zeit gehn vor ihm wie Marionetten vorbei. Er läuft in Athen herum wie ein junger Franzose unfrer Zeit. Uebrigens hat bas Werk gewiß vielen Werth. Ich bin fehr begierig, wie es Dir vorkommt. Bon Blato las ich heute Einiges was mir sehr interessant war. Ich wünschte oft, zu jenen Zeiten gelebt zu haben. Es war boch ein glanzender Zeitpunft für Griechenland, als es solche Manner aufzuweisen hatte. Aber ich hatte vielleicht weniger Genuß baran

gehabt als ich jest habe, da ich in die Bergangenheit bliden kann. Die Unterhaltung mit Dir hat mich ruhiger gemacht. Wie viel Freuden gab mir nicht schon die Unterhaltung mit Dir; es sind die schönsten Momente meines Lebens. — Ich schließe Dich mit inniger Liebe an mein Herz. Abieu!

Um 9 Ubr.

Dein Brief hat mir suße Unterhaltung gegeben. Ich erwartete sehnlich ben Abend. Gleichens tranken Thee im Garten bei uns. Und ich sah fleißig nach ber Sonne, und sah sie mit fröhlichem Herzen hinter ben Berg sinken; benn jede Minute brachte mich bem Ziel meiner Wünsche näher.

Von Caroline ist nichts gekommen; ich bin aber ruhiger. Ich hatte die W. auch lieber, wenn sie bei und war und doch zuweilen etwas von Dir sagte, denn sie sieht Dich doch dann und wann. So sehr ost haden wir sie nicht gesehen. Wir daten sie einigemal zu Tisch, und nahmen sie mit in Gesellschaft und auch zu den Prinzessinnen. Wenn ich einmal nicht allein sein kann, so ist sie mir eben so lieb wie die andern hier. Sie dauerte mich auch, weil sie, bilde ich mir ein, nicht immer sein genug in dem Hause wo sie war behandelt wurde, denn da hat man gar nicht die Art, mit Menschen, die doch einen wenig bessern Ton gewohnt sind, umzugehen; badurch sind wir ihr, glaube ich, noch lieber geworden.

3ch fann bem Gebanken nicht genug nachbangen. baß Du vielleicht heute über acht Tage bei uns bift, daß ich ba die Feber nicht brauchen werbe; es gibt keine Worte bafür! Ich burchlese so gerne Deine Billets; feins ift bavon verloren; es war schon eine gebeime Ahnung in meiner Seele, glaube ich, bag mir Deine Briefe einmal Alles sein wurden; als Du ben Carlos an Wolgogen schidteft von Beimar aus, nach Deiner erften Bekanntschaft; ich fant bas Billet, und bebielt es forgfältig, benn ich weiß nicht es freute mich fo, und es war mir lieb, etwas von Dir zu haben. Auch erwartete ich so ängstlich ben Sonntag, wie Du versprochen hattest her zu kommen; mit jedem Tritt, den ich hörte, dachte ich Du famft, und es war mir nicht gang recht, daß Du ausbliebst. War bies nicht Borbebeutung? Mündlich mußt Du mir sagen, was Du ba von mir bachteft als wir uns jum erftenmale fahn. Bog ich vielleicht ba Deine Aufmerksamkeit schon ein wenig auf mich, fo mußt Du es Line banken; benn fie bat mich recht ernstlich, als wir wußten, Du famft zu uns, ich solle boch ja sprechen (weil ste mir immer vorwirft, ich ließe fie allein reben). Ich versprach es aus Gefälkgfeit, benn ich war nicht ganz wohl und hatte Kopfweh; aber meine Gefälligkeit reute mich nicht, benn ich fand Deinen Beift fehr intereffant, und freute mich nachher, bag ich mehr als gewöhnlich gesprochen hatte.

Es war ein schöner Zufall, ber Dich zu uns brachte; es foll mir ein lieber Tag fein, ber fechste December! -Schabe baß Du nicht hier bift heute; wir brauchten Deine Ermahnungen wieber, benn wir muffen boch morgen einmal beichten. — Freitag gehn wir nach Rochberg und bleiben ba bis Sonntag ober Montag, aber langer Es ift mir gar fehr lieb, baß bie Imhoff mit bort ist; die St. braucht mich da weniger, und es ist ihr nicht auffallend, daß ich nicht lange bleibe; allein bliebe ich biesen Herbst auf allen Fall nicht bei ihr, benn meine Schwester burfte ich boch nicht so allein 3ch muß ihr ihre Einfamfeit erträglich machen, benfen bie Menschen bier. - So gang gegen Dein Kommen ist die chère mère nicht; sie wird sich schon freuen Dich zu sehen, wenn fie kommt, bente ich; fie hat uns eigentlich so lieb, daß fie boch uns gern Freuden gonnt; und wenn fie sieht, daß wir beswegen boch nicht versaumen fie zu besuchen, so wird Alles recht sein. — Tief rührte mich ben Abend, da ich so mißmuthig war und etwas zwischen ber chère mère und mir vorgefallen, Deine Theilnahme; ach, ich hatte Dir's so recht fagen mögen; ich konnte lange nicht ohne Thränen baran benken, wie herzlich Du mich tröftetest; wie Deine Stimme mir so sanft ine Herz brang und Du mir sage teft, es nicht fo genau zu nehmen. Du sollst es einmal bören; so bitter war mir noch nichts als bieser

Auftritt mit ihr; und ich benke noch mit Wärme baran; aber sie hatte auch ihr Unrecht in der Folge gefühlt, merkte ich an ihrer Art mit mir umzugehen. Gute Racht, Lieber; sei recht sleißig, daß wir balb Dich bei uns haben können. Sind die Abende so schön wie heute, so kannst Du doch auch zuweilen bei uns sein um diese Zeit. Schlaf wohl!

## Donnerftag gegen 4.

Nur einen Gruß jest aus der Gartenhütte, wo ich schreibe und unfrer Caroline etwas sagen will. An diesem Tisch saßen wir so oft. Und nun, wenn wir jest dies Alles wieder zusammen sehn, ist es doch noch anders mit uns; denn ich kann Dir nun sagen, wie ich Dich liebe.

### Mbenbe 10 Uhr.

Ich schreibe heute noch recht viel, benn ich muß morgen früh in die Kirche. Dieser Brief soll recht lang werden, weil Du Dinstag keinen bekommen wirst. Ach wir sehn und ja hossentlich den Mittwoch. Ich freue mich so sehr, so sehr! Und dann in Kochberg könnten wir doch nicht viel schreiben. Wir gehen morgen Nachmittag. Ich benke, Knebel wird fort sein. Ich habe gestern Briese von ihm wieder gefunden, die gar zu närrisch waren; Du lachst gewiß, wenn Du sie siehst. Wontag Abend sind wir wieder hier. Den Dinstag

fange ich schon an au hoffen. Es ift mir eine sube aber boch angfiliche Sache, Dich zu erwarten, benn Du kommft mir immer zu spat. Wie schon foll uns die Reit vergeben bei einander! Und es wird uns noch Rieles flar werben von unferm vorigen Betragen. Sest erst wundert es mich, wie Du mich so falt glaubteft, und ich fürchtete jeden Augenblick, die warmen Gefühle meines Herzens zu verrathen, und Du ahnetest erft fo fpat, bag Du mir viel warft? Erft bei bem Auftritt mit ber chère mère. Ich trug, wie ich junger war, immer bas Gefühl mit mir herum (ich weiß nicht woher), baß man mich nicht lieben könne, nicht so zum wenigsten als ich; baber mag mir vielleicht biefer Unschein von Ralte, von Berschloffenheit geblieben fein, weil ich immer forgfältig jebes meiner Gefühle verbarg. Es lieben gewiß Wenige so ftark und treu wie ich, und ich kann es so wenig fühlbar machen! Aber nun, mein lieber, theurer Freund, weißt Du es und fühlst es; nicht wahr?

Ich habe heute einen unruhigen Abend; ich weiß nicht, was mir ist. Der Nachmittag war so schön; ich fühlte mich so glüdlich; freute mich so innig Deiner Liebe, meines Daseins (ich kann mir beibes nicht mehr getrennt benken). Hernach waren wir bei Gleichens, bie übermorgen weggehen; da war es unruhig, und es drücke mich etwas, glaube ich; daher diese Stimmung. Auch der Gebanke an Caroline ist mir traurig;

fie leibet wohl eben in biesem Augenblick. Ich sehne mich, Rachricht von ihr zu haben. — Sei boch so gut umb bring' und bie Anthologie wieber mit, wenn Du fie nicht mehr brauchst. Ich habe so gern alles bei mir, was von Dir fommt. 3ch bachte, bie Ralb hatte Unrecht, Dir bie Uebersetzung bes Anacharsis anzurathen; es wurde Dich in die Lange nicht anziehen. Dein Beift ift felbst zu reich, und Du mußt so wenig wie möglich überseten, wenn es nicht so in verlornen Stunden geschehen kann, ift meine Meinung. Es bekommt zwar Alles, was burch Deine Hande geht, größere schönere Kormen und wird burch ben Stempel Deines Geiftes erhabener, und bekommt gleichsam ein eigenes Gepräge; aber wenn Alles von bir fommt, ift es boch beffer noch. Es ist spat und ich muß noch ben Brief an Caroline ichließen. Gute Racht, Lieber.

Freitag früh.

Rur ein einziges Wort noch — nur einen herzlichen warmen Gruß von mit. Ich sehe mit einer Freude dem Tag entgegen, wo wir Dich wieder haben, als ich noch keinem entgegen sah. Leb' wohl, Lieber! 178.

Donnerftag Abends, 10. Septbr.

Wieber ein Tag überstanben, um ben ich Euch näher bin. — Wie langsam schleicht jest bie Zeit, und wie unerbittlich schnell wird sie mir bei Euch vorübereisen! Wäre inbessen die Prüchtigkeit des Lebens zu beklagen hätten!

D meine theure Caroline! meine theure Lotte! Bie fo anders ist jest Mes um mich her, seitbem mir auf jebem Schritt meines Lebens nur Guer Bilb begegnet. Wie eine Glorie schwebt Eure Liebe um mich, wie ein schöner Duft hat fie mir die ganze Natur überkleibet. Ich komme von einem Svaziergang zurück. In dem großen freien Raume ber Ratur, wie in meinem einsamen Zimmer - es ift immer berfelbe Aether, in bem ich mich bewege, und die schönste Landschaft ift nur ein schönerer Spiegel ber immer bleibenben Gestalt. Rie hab' ich es noch so sehr empfunden, wie frei unfre Seele mit ber ganzen Schödpfung schaltet — wie wenig fie boch für fich felbft ju geben im Stanbe ift, und Alles, Alles von ber Seele empfängt. Rur burch bas, was wir ihr leihen, reizt und entzudt uns die Ratur. Anmuth, in die sie sich kleibet, ist nur ber Wiberschein ber innern Anmuth in der Seele ihres Beschauers, und

großmuthig fuffen wir ben Spiegel, ber uns mit unferm eigenen Bilbe überrascht. Wer wurde auch sonft bas ewige Einerlei ihrer Erscheinung ertragen, bie ewige Nachahmung ihrer selbft. Rur burch ben Menfchen wird fie mannigfaltig, nur barum, weil wir uns verneuen, wird fie neu. Wie oft ging mir die Sonne unter, und wie oft hat meine Phantasie ihr Sprache und Seele geliehen! Aber nie, nie, als jest, hab' ich in ihr meine Bewundernswerth ift mir boch immer Liebe delesen. bie erhabene Einfachbeit und dann wieder die reiche Külle ber Ratur. Gin einziger und immer berfelbe Keuerball hängt über uns — und er wird millionenfach verschieben gefehen von Millionen Geschöpfen, und von bemfelben Geschörf wieder taufenbfach anders. Er barf ruben, weil der menschliche Geist sich statt seiner bewegt — und so liegt alles in tobter Ruhe um uns herum, und nichts lebt als unsere Seete. Und wie wohlthatig ift uns boch wieder biefe Ibentität, biefes gleichförmige Beharren ber Ratur! Benn une Leibenschaft, innerer und außerer Tumult lang genug hin und her geworfen, wenn wir uns felbst verloren haben, so finden wir fie immer als bie nämliche wieber, und une in ihr. Auf unserer Klucht burch bas Leben legen wir febe genoffene Luft, jebe Geftalt unfers manbelbaren Wefens in ihre treue Sand nieber, und wohlbehalten gibt fie uns die anvertrauten Guter gurud, wenn wir fommen und fie wieber forbern.

Bie unglicitich waren wir, wir, bie es so nöthig haben, auch die Freuden der Bergangenheit haushälterisch zu unserm Eigenthum zu schlagen, weim wir diese stiesbenden Schäpe nicht bei dieser unveränderlichen Freundin in Sicherheit dringen könnten! Unsere ganze Personlichkeit haben wir ihr zu danken; denn wurde sie morgen umgeschaffen vor uns stehen, so wurden wir umsonst umser gestriges Selbst wieder suchen.

Aber ich kasse mich von meinen Träumereien sortreißen, da ich Euch voch weit bessere Dinge sagen könnte.
Die Erinnerung an Euch führt mich auf Alles, weil Alles
wieder mich au Euch erinnert. Auch hab' ich nie so frei
und kühn die Gedankenwelt durchschwärmen können als
jest, da meine Seele ein Eigenthum hat, und nicht
mehr Gesahr taufen kann, sich aus sich selbst zu verlieren. Ich weiß, wo ich mich immer wieder sinde.

Meine Seele ist jest gar oft mit den Scenen der Jutunft beschäftigt; unser Leben hat angesangen; ich schreibe vielleicht auch, wie jest; aber ich weiß Euch in meinem Jimmer; Du, Caroline, bist am Klavier, und Lottchen arbeitet neben Dir, und aus dem Spiegel, der mir gegenüber hängt, seh' ich Euch beide. Ich lege die Feder weg, mur mich an Euren schlagenden Herzen lebendig zu überzeugen, daß ich Euch habe, daß nichts, nichts Euch mir entreisen kann. Ich erwache mit dem Bewustlesen, daß ich Euch saß ich Euch habe

ich Euch morgen wieder finde, schlummere ich ein. Der Genuß wird nur durch die Hoffnung unterbrochen, und bie suffe Hoffnung nur durch die Erfüllung, und getragen von diesem himmlischen Paar verfliegt unser goldenes Leben!

Nachts.

Es war Euch von ber Frau von Kalb biefer Tage ein Besuch zugedacht; sie wollte nach Kochberg zu ber Stein, und mahrscheinlich mare fe auch nach Aubolftabt gekommen. Jest hat es sich zerschlagen, und ke wird zu Anfang ber kommenben Boche nach Ralberieth geben. Mir ift es lieb, daß fie nun nicht mehr fommen-fann, wenn ich schon bei Euch bin. Es hatte uns einen gangen Lag Awang angethan, und ich bin-jest in einem recht guten Berhaltniß mit ihr, fo wie ich munfchte, bag es bleiben mochte. Sie hat auf meine Freundschaft bie gerechteften Ampruche, und ich muß fte bewundern, wie rein und treu fie die erften Empfindungen unferer Freundschaft, in so sonderbaren Laborinthen bie wir miteinamber burchierten, bewahrt hat. Sie abnet nichts von umserm Berhältniß; auch hat sie, mich zu beuerheilen, nichts als die Bergangenheit, und barin liegt-fein Schliffet ju ber jegigen Stellung meines Gemuthe - aber fie ift mistrauisch und auch die Freundschaft fann empfindlich sein. Ihr begreift also wohl, wie wenig ich wünschen fann, fie in unfrem Ereise zu feben, und insofern

muffen wir und auch vor der Stein verwahren, die bem Beobachtungsgeift der Kalb nachhelfen könnte.

**S**. . . .

### 179.

## Montag Abenbs. -

Wenn der Bote sein Versprechen halt, so erhaltet Ihr diesen Brief noch eher, als Ihr mich erwartet. Ich wollte ihn lieber nicht zu schreiben haben, denn der Inshalt davon ist, daß ich vor dem Freitag nicht werde in R. sein können. Ich muß Geld erwarten, das heute ausgeblieben ist, und erst Donnerstag Abends ankommt; denn ich habe, ehe ich weggehe, einige Zahlungen zu thun. Eine sehr unidealische Verhinderung, aber darum nicht weniger wichtig! Ich habe num van Euch seine Zeile mehr zu hoffen — seit dem Sonnabend seine Zeile! Das ist sehr traurig. Wenn ich erst bei Euch din, ist dieses Leiden freilich vergessen, aber dis dahin sind es noch vier volle Tage, die ich ohne eine Spur von Euch durchleben soll.

Auch mich beschäftigt die Sorge um unfre arme Kranke in B. jest sehr, aber es ist mehr die Ungewisheit über ihr Besinden, als die Rachricht durch La Roche, was mich beunruhigt. Das Blumpeien ist ein schlimmer Zufall, aber er ist es weniger bei Frauenzimmern, die an Krämpsen leiden. Mir selbst sind Beispiele bekannt, daß es in solchen Källen ganz ohne Folgen geblieben ist. Nur wenn das Blutspeien von zerrissenen Lungengessäßen herrührt, ist es bedenklich; sehr oft aber ist es blos die Folge von einer zu großen Ausbehnung derselben und ein Ausschwißen des Bluts, welches vorübergehend ist. Ich wünsche freilich, Caroline wäre in einer größern Stadt, wo gleich Hülfe bei der Hand ist und verständige Leute gefragt werden können. Ihre Gesundheit wäre ein so kleines Opfer doch wohl werth gewesen.

Die chère mère müßt Ihr bei ihrer Zurückfunft und wenn ich ba bin, eher fleißiger als nachläffiger befuchen, sonst gewöhnt Ihr ste, mich und eine unangenehme Erfahrung in ihrem Gemüthe zusammen zu benken. Ich will wohl glauben, baß ihre Ansprüche an Euch übertrieben sein können, und ber Natur entgegen sein mögen, aber sie verdienen von Eurer Seite, soweit es nur möglich ist, erfüllt zu werden, ba sie so wenig Despotisches haben und nur in Wünschen bestehen. Es ist schon ein sehr seltenes Glück in Eurem Verhältniß mit ihr, "daß sie ben Antheil, ben Eure freie Wahl an Eurem Vetragen gegen sie hat, einzusehn, Feinheit genug bestitzt; badurch sühlt sie Verzbindlichkeit gegen Euch, da Eltern sonst das Gegentheil voraussehen. Ueberhaupt ist viel größerer Werth in ber

tindlichen als in der elterlichen Riebe, denn diese ist unwillfürlich und jene ist eine freie Empfindung; Ihr würdet also auch seinere Genüsse haben, wenn Ihr ihr Opfer brächtet, als sie durch Eure Liebe für Euch. Aber ich schreibe hier eine Abhandlung über die kindliche Liebe, und vergesse, daß ich meiner eigenen Mutter noch einen Brief zu beantworten habe. Dies soll aber auch gewiß noch diese Woche geschehen, und der seligmachende Einstuß Eures Wesens soll sich von hier die nach Stuttsgart verbreiten.

Dann aber, wenn ich ber kindlich en Liebe genug gethan habe, will ich mich bei einer andern belohnen, bie doch schönere Kränze auszutheilen hat, und die auch in der Ratur gegründet ist, — ja wenn Plato recht hat, der die Ratur selbst ihr Dasein verdankt. Ich sollte nicht so munter sein, als ich mich jest zeige, denn erst auf den Freitag sehe ich Euch! Aber ich sehe Euch, ich werde Euch öfter sehen, ich werde Euch an mein Herz schließen können, — dies sage ich mir in dieser Zeit noch hundert und tausendmal, und so versliegen die Sekunden. Abieu, Ihr lieden freundlichen Engel, Adieu!

— Ich umschließe Euch mit meiner ganzen Seele. Ableu!

### 180.

Rochberg ben 13. Sept. 89, Rachmittags.

Deinen Brief erhielten wir heute fruh, mein Lieber; er machte mir Freude, wie immer Alles, was von Dir fommt; aber so gang befriedigt hat er mich boch nicht; benn ich erwartete sehnlich ben bestimmten Tag Deiner Antunft bei uns zu boren; und nun trage ich mich mit ber Ungewißheit herum. Kommende Woche ift es boch aber gewiß? Du erwartest Dinstag keinen Brief mehr von une, weil ich's fo fchrieb; ich war aber irre geworben in meiner Ausrechnung, und ich bente, biefer Brief fommt Dir noch zu. — Seit Freitag Abend find wir hier, und gang allein, außer ber Stein. Der St. ihr Umgang ist mir lieb, und wir fahn und so lange nicht, daß wir einander viel zu fagen haben. Auch bie Gegend scheint mir freundlicher als sonft. Unter manderlei Stimmungen bin ich schon hier gewesen und viele schone einsame Stunden find mir hier geworden, und ba habe ich ein bankbares Gefühl für ben Ort behalten. Die 3. ift wie immer; fie spricht mit eben ber Freude und Gutmuthigfeit von fich und Anbern als sonft, und könnte ben ganzen Tag so plaubern. R. steht wieber an seinem alten Blat in ihrem Bergen und es wird ibm manche Lobrebe gehalten. Die arme St. ift frank und ich habe ihr ben Rachmittag fast immer in Cooks

Reisen gelesen, baß fie ruhig bleiben follte. Fruh bin ich herum gegangen und bann las ich auch vor. Sieh, Lieber, fo lebe ich hier. Dein Bilb ift mir immer nah, wo ich auch bin! In funf Tagen find wir hoffentlich ausammen! Ich benke mir boch, Du kommst ben Mittwoch; thu' es, sobald Du kannst! — Ich hatte wohl gewünscht, die Kalb hier zu sehen. Ihr Berftand ift mir fehr intereffant. Bas Du über ihre Beobachtungen und die ber St. fagft, konnte mahr fein; aber ich habe auch gemerkt, daß fie fich nicht so nahe mehr find, als fie es waren. Und folche Bemerfungen theilt bie St. ihr gewiß nicht mit, benn fie felbst ift zu biecret bazu, wenn fie fie auch machte. Es werben wenige Menschen unser Verhältnis so ahnen konnen, wie es ift, und aumal was Du mir bift, benn ich fann es Dir ja felbft nicht beschreiben. Ich sehne mich so herzlich, Dich zu sehen! Es ist wieder fein Brief von Caroline getom= men. Zwei Posttage ift eine lange Zeit, und fie verfprach, fo balb zu fchreiben. 3ch fann meine Unruhe nicht aufgeben, sondern fie wird immer größer. 3ch muß jest wieber jur Gesellschaft. Lag Dir biefen Tag froh hingehen; meine Seele folgt Dir!

Abende:

Leb' wohl, Lieber! Der Brief foll zugemacht werben. Ich hange mit Warme an bem Gebanken, Dich balb zu feben; und hoffe nicht, bag wir noch einen Brief von Dir erhalten. Morgen Abend find wir wieber in R. Abieu, Abieu!

### 181.

### Mittwoch friit. [16. Sept. 1789.]

Dank Euch, Ihr Lieben, für Eure Briefe. Sie kamen mir ganz unverhofft — ben meinigen hätte Euch ber Jenaische Bote schon gestern bringen sollen, aber ber einfältige Mensch ging weg, ohne ihn abzuholen. Nun ist mir's unangenehm, daß Ihr den Brief erst zu einer Zeit erhaltet, wo Ihr mich selbst schon erwartet habt. Freitag früh reise ich gewiß ab, so, daß ich mit Euch noch Kasse im Garten werde trinken können. — Uch! Nur noch zwei Nächte, und ich bin bei Euch! Mit dieser Sehnsucht habe ich noch nichts erwartet.

Die Griesbach gab mir bieses Avertissement für Dich, Caroline. Ich habe Dir noch eine Proposition von ihr zu machen, die gar komisch ist. Knebel und Goethe kommen hieher, wie mir die Kalb schreibt, und werden ziemlich lang bleiben. Die Kalb ist eilends nach Kalbsrieth, ihr Schwiegervater will sterben, ober er muß vielmehr.

Abieu, meine Theuersten. Ich betrachte mich jest als einen fterbenben Chriften, ber bie Zeitlichkeit gesegnet,

und sich ganz heilig darauf verläst, im Himmel zu erwachen — benn auch ich bin jest allen hiesigen Dingen abgestorben, mein Collegium habe ich gestern Abend erst beschlossen. Die Ferien dauern bis auf den 18. Oktober, ich kann also bis auf den 16. in R. bleiben. Meine Liebsten, Theuersten, lebt wohl! Lebt wohl! Erbt wohl!

ල.

Am 18. September traf Schiller in Rubolstabt ein, blieb die Ferien über in Bolsstädt. Am 22. Ofstober kehrte er nach Jena zurudt.

Caroline erzählt: "Endlich famen die Ferien; Schiller bewohnte wieder sein Haus in Bollstädt, und brachte Morgen = und Nachmittagsstunden bei und zu, da die Abende größtentheils der Mutter gehörten. Das Gesheimniß der glücklichen Liebe zwischen ihr und und, welches zu ihrer Ruhe nöthig war, empfanden wir, als eine ungewohnte Störung, doppelt schmerzlich in dieser goldnen Zeit; denn immer hatte Offenheit unter und gewaltet; doch tröstete und der Mutter sich stets gleich bleibende Achtung und Freundschaft für Schiller.

"Dieser arbeitete an seinen Borlefungen, an ber Thalia und bem Geisterseher, und schweifte in ben schönen Herbstägen in der Gegend umber, in der Erinnerung und Hoffnung ihn anlächeite. Auch manche poetische Biane und Stimmungen entsprangen biesen Wanderungen, auf denen wir ihn oft begleiteten. Die Liebe und die städere Aussicht auf ein glückliches häusliches Leben, welches immer der Gegenstand seiner Sehnsucht gewesen war, bildeten einen lichten Grund in seinem Gemuithe; aber die Ungewisseit der Epoche, wo Lottchen mit ihm leben könnte, erzeugte auch oft Sorge und Unruhe.

"Es graute ihm vor der Einsamkeit in Jend. Der günstige Moment, seine Bitte dem Hekzog von Weimar vorzutragen, lag noch fern, und an ihrer Erfüllung konnte man doch noch zweiseln. Da Alles an der Festigfeit der Existenz, die die Mutter heruhigen konnte, hing, so erging sich unsere Phantasie in tausend Planen, die dazu führen konnten. Städte, Länder und Verhältnisse mit wohlgesinnten Menschen, die nur der Gestaltungbedursten, lagen immer bereit. Die Phantasie durste, wie Alabdins Zauberlampe, nur gescheuert werden, und sie schüttete ihre reichsten Schätz vor uns aus.

"Schiller mußte nach Jena zurudfehren, und Briefe, ber Troft getrennter Liebe, flogen wieber hin und her."

## 182.

Den 22. Oktober, Abends gegen acht.

Möge der Engel unfrer Liebe Dich begleiten, mein Theurer, Lieber! Du bift nun nahe bei Jena; und ich

hoffe, ohne allen. Anftoß foll Deine Reise fich enben. 3ch fah Deinem Wagen nach und die liebliche Sonne that mir wohl; aber mehr noch ber Gebanke, baß Du boch nur acht Stunden von und warft. Dein Rommen und Dein Geben, wie ift es boch nun fo anbers, feit ich weiß, daß wir uns immer wieder so finden, wie wir uns verließen; daß unfre Liebe bleibend ift, fo bauernd wie unser Dasein. Aengfilich sah ich Dich fonft geben, benn ich wußte nicht, ob nicht mein Bilb aus Deiner Seele verbrangt werben konnte; ob Dir nicht ein anderes Wesen bas geben könnte, was nur meine Liebe Dir zu geben munschte. Dein Kommen erwartete ich furchtsam, ob ich Dich noch so finben wurde wie ehebem. Diese Beforgniffe sind aus meiner Seele verschwunden, und es tragt etwas bei, mir ben Gebanken ber Trennung von Dir zu erleichtern. fehlen thust Du mir immer; und es ift mir, als ware ich von bem beffern Theil meines Lebens geschieben. Es ift Alles leer und tobt außer mir, ba ich Deine Bestalt nicht mehr febe; aber in meiner Seele ftehft Du immer vor mir, und ich wähne Dich überall zu finden und möchte bas liebe Bilb fest halten. Bas uns Dein Besuch war, fühlst Du. Dank bem guten Schickfal, bas uns vereinigte! Es war ein Borbild unfres fünftigen Lebens; jeber Tag wird uns schöner burch unfre Liebe werben. — Fühlft Du nun, wie ich Dich liebe?

Ich fenne kein Dasein mehr, als in bem Gefühl, bag Du mein bift, daß ich Dir gehore. Deine Liebe ift ber lichte Bunft in meinem Leben; alles Andere verliert fich darin; nur burch fie wird mir Alles erhellt; ich hatte feinen Begriff von biefer Existen; ich suchte umsonst meinem Leben bas Intereffe zu geben, bas mur allein ber Bauber ber Liebe geben fann. Gine neue, schönere Belt bat fich mir geöffnet, seit meine Seele nur in Dir lebt. - Mir ift beffer biefen Abend, und ber Schlaf wird bas Uebel ganzlich vermindern, boffe ich. Ich fann Dir nichts mehr sagen biefen Abenb; ich will noch einen Brief schreiben in die Schweiz, wo ich nicht nöthig habe, viel zu benten, wo nur die Seiten voll fein muffen; er ift nicht an B., bem konnte ich heute nicht schreiben. Es ware unerträglich, wenn er unter uns ware, in so einer Stimmung wie die, in die uns immer der Abschied von Dir versett; es tann tein Mensch hier fühlen, wie Du uns fehlft. D ich möchte bie ganze Belt aufbieten und ich würde nicht verstanden werden!

Freitag früh.

Guten Morgen! Du sitzest nun wohl wieber an Deinem Schreibtisch, aber unser Bilb ist Dir nicht fern. Du hast boch Alles noch gefunden, wie es war? Die schönen Hausjungsern geschäftig, Dich zu bedienen und zu empfangen? Die bewegliche Magb, das Gegenbild der Bequemlichkeit, wird schon in Deiner Stube sich

herumbrehen. — Caroline ift noch wie gestern. Das Juden ist noch nicht vorbei; es macht mir oft Sorge, daß es nur nicht schlimmer noch wird und sich gar nicht mehr verliert! Ihre Gesundheit, fürchte ich, wird nie wieder ganz hergestellt werden, weil ihre Rerven durch thre Schwäche zu viel Reizbarkeit erhalten haben; Alles spannt sie also stärker an; sie wird nie die Ruhe und Gleichförmigkeit, die zur Gesundheit nöthig ist, wieder erhalten.

3ch bin heute beffer wieber wie gestern, aber boch noch nicht ganz wohl. Ich sehne mich, ben Tag ganz ftille mit Caroline zu verleben, aber bas geht nicht, benn bie chère mère und die Br. werden fommen, und ber Thee wird nicht so gut sein, als da wir ihn zufammen tranfen. — Daß es eine Zeit geben wirb, wo wir nicht burch ben Zufall getrennt werben fonnen, ift mir ber beste Troft, und ich will ihn recht faffen, biefen schönen Gebanken, und mich barauf ftugen, wenn ich zu fehr fühle, wie Du mir fehlft. An Caroline D. will ich heute auch noch schreiben und es ihr fagen, daß Du wieber in 3. bift. 3ch bente noch immer mit Sorge an fie, benn ich traue ihrer Gefundheit nicht, weil ich ju oft schon betrogen wurde. Warft Du noch bei une, Du wurdest und wieber einen Sig in ber Sonne bereiten, sie ist wieder so freundlich, ich sehe sie auf ben Bappeln gtangen. 3ch schreibe aus Deinem Dintenfaß,

auch vielleicht mit der Feber, womit Du schriedst. — Der Brief foll auf die Post. Lebe wohl, Theurer, Lieber! Meine Seele ist dei Dir.

Deine 2.

### 183.

## Jena, Freitag Abends. [23. Ott. 1789.]

Gestern Abend um zehn bin ich glücklich angesommen und sehe mich nun wieder an der Stelle, die ich vor fünf Wochen so freudig verließ. Ich weiß noch nicht, Ihr Lieben, wie ich mich jest wieder darein sinden werde, daß mir ganze Tage ohne Euch vorüber gehen. Ach, ich sühle, ich bin noch immer unter Euch. Euer Bild in meinem Herzen hat ein Leben und eine Wirklichkeit, wie keins von allen den Dingen, die mich so nahe umgeben.

Gesprochen habe ich hier außer Griesbachs noch niemand. Der Lorbeerkranz hatte verweinte Augen, als er zu seinem Mann und mir ins Zimmer trat; er hatte Loders besucht, benen ein Kind an den Masern gestorben ist, und das erste Kind, das ihnen stirbt. Griesbachs haben mich übrigens freundschaftlich empfangen, und das ist Alles, was ich will. Bon Knebel sagten sie mir viel, er muß sich sleißig im Hause gemeldet haben.

Die Collegien haben erst gestern angesangen, und zwar nur die Vormittagscollegien, so daß ich gar nichts versäumt habe. Den nächsten Montag aber sangen die Rachmittagsstunden an, und ich muß ohne Barmherzigsteit auch daran. Mein Kopf ist heiter, und ich fühle den Muth in mir, den ich brauche, um auszudauern.

Beute Bormittag begegnete mir etwas, bas mich zu lachen machte. Es hatte fich ein frember Professor ber Mathematif bei mir melben laffen. Er wollte nichts Geringeres von mir, als baß ich einem Unternehmen beitreten follte, welches er in Frankfurt am Main ausführen wollte. Er wollte bort ein Lyceum ober Mafeum nach Art bes Barifischen errichten, worin nämlich über wiffenschaftliche Dinge und schone Kunft Borlefungen aehalten würben. Er verlangte 200 Säufer zu Abonnenten, jebes follte 50 Gulben jahrlich bezahlen; brei Brofessoren sollten fich in bas Werf vertheilen, einer in Naturwiffenschaften, ein andrer in Mathematif und Experimentalphysit, ein britter in philosophischen und fconen Biffenfchaften. Aus allen Wiffenfchaften aber follte nur bas Intereffante gewählt, und auf eine Art, bie ben Liebhaber befriedigt, vorgetragen werben. Gr. rechnete vorzüglich auf die Damen, und meinte, bag es bald Ton werden wurde, bas Lyceum zu besuchen. (Fr felbst war in Frankreich und Italien, wie er fagt; in= beffen erweckte er mir keine hohe Meinung von fich. Es

war mir aber lustig, daß ich gleich den andern Tag nach unserer Trennung einen Antrag erhielt, der mich saft ganz dis nach Mainz führte, wenn er zur Ausstührung käme. Ich habe mich zwar nicht darauf eingeslassen, weil ich keine Erwartungen von dem Herrn habe und keinen Glauben an Frankfurt; aber ich wünschte mir nichts mehr, als eine Beschäftigung dieser Art, wo ich nicht mit rohen Studenten zu thun hätte, und eine Auswahl unter dem, was mich intergssirt, machen dürste. Ueber die Mainzer Prosessoren schimpste der Herr; er nannte sie trockene Pedanten. Gern hätte ich ihn mehr darüber ausgefragt, aber ich hielt ihn weder für instruirt noch für unpartheilsch gemug dazu.

Morgen, meine Theuersten, erhalte ich Briefe von Euch. Möchte ich hören, daß Deine Gesundheit sich bessert, Caroline; dies ist's, was mir jest viel Unruse macht. Ich fürchte zwar nichts für jest, aber ich fürchte, daß diese Zusälle öfters wiedersehren möchten. Körpersliche Zerrüttungen könnten das freie Spiel Deines Geistes stören, und Dir gerade das, was Dich und uns in Dir glücklich macht, verbieten. Deine Seele hat Stärke, aber eben darum darf das Instrument nicht schwach sein, worauf sie spielt, sonst wird sie es durch jede ledhaste Bewegung angreisen. Sei also wachsam über Deine Gessundheit! Meine Glücksleitzseit hängt an Deiner Liebe, und Du mußt gesund sein, wenn Du liebst.

Abieu, meine Theuersten! Meine Seele ist Euch nahe. Ich bin nicht von Euch getrennt. Abieu! Abieu!

### 184.

## . R. ben 24. Abends 8 Uhr.

Morgen- fommt, enblich ber fehnlich erwartete Brief von Dir. Ach ich fann ben Morgen faum erwarten! 3ch möchte immer biesen Tagen gebieten können, baß fie schneller als die andern wiederkamen. Wie trüb und leer ift das Leben ohne Dich! Es ergreift mich oft ein so inniges Weh, bag ich meine, ich müßte fort, müßte ju Dir. Gut nur, baß ich Dir es jest sagen fann! Bie oft ergriffen mich biefe Gefühle, ehe wir uns naber kamen, und ich durfte fle Dir nicht fagen, weil es boch einmal nicht so ift, baß man es so gerabe sagt; und bann wußte ich boch nicht fo eigentlich, ob ich Dir bas war, was Du mir. — Ich fühle es wohl, bag Dich meine anscheinende Kälte oft abgestoßen haben mag, mein Theurer, Lieber. Meine Anhanglichkeit für Dich fonnte ich Dich nie so wie ich wunschte fühlen laffen. Meine natürliche Bescheibenheit, nie ben geringften Schein von Zubringlichkeit zu haben, mag wohl eine ber Ursachen fein. In 2B. fonnte ich als eine neue,

ankommenbe Bekanntfchaft (ich will Dir boch bas rothe Billet wieder ins Gebächtniß rufen) nicht mehr als Deine altern Freundinnen verlangen, fogar weniger; und meine Bescheibenheit erlaubte es nicht, mehr Unspruche auf Dich zu machen, so fehr mich mein Herz zu Dir zog. Auch bei Deinem Aufenthalt unter uns voriges Jahr fam mir zuweilen ein Mißtrauen auf mich selbst an; und ber Gebante, bag Dir Caroline mehr fein könnte als ich, bag Du mich nicht zu Deinem Blude nöthig hattest, jog mich auch mehr in mich zurud, fühle ich min, ba ich barüber nachbachte, weil fich auch da wieder meine Bescheibenheit und Kurcht laftig zu fenn einmischte. Sieh, Lieber, bies maren vielleicht zuweilen die Ursachen meiner Kälte, die Dir webe that. Die Menschen, die mehr Zutrauen auf fich selbst haben, find wohl gludlicher; zuweilen möchte auch ich anders fein, aber gang fann ich mir es nicht immet nehmen; und ich bente mir oft wieber, es ware ein unabanberlicher Charafterzug, ber zu meinem Wefen geboren muß, und ber mich zu bem was ich jest bin machte. 3th hatte, wie ich flein war, einen Sang gur Eitelkeit, ber mich, wenn er mir geblieben mare, recht unerträglich hatte machen fonnen. Da ift es nun boch beffer, ich bin ju bescheiben als zu eitel. 3ch fenne nichts was mich mehr zurückfioßt als übertriebene Eitelfeit. Es wird eine schone Zeit sein, wenn wir erft

gang für einander leben. Wie Bieles wird fich nach und nach im ungeftorten Beisammensein entwickeln; wie Bieles werben wir noch an einander finden, mas uns näher und enger noch verknüpfen kann. Was haft Du wohl heute vorgenommen? Haft Du den Lorbeerfranz Die chère mère fam gestern nicht, nur Gleichens, und er las uns Einiges vor. Der gange Morgen ift so unruhig vergangen. Die ehere mere war ba, und hat ergählt. Zum Thee waren Ketelhobts bier, und wir haben Mahrchen gelefen; eine Rittergeschichte von schonen Damen und herren, Die alle aus Liebe gestorben find u. s. w. 3ch habe wenig gehört, fonbern an morgen gebacht, wo Dein Brief fommen wird. Die Stein und Imhoff kommen morgen Mittag, und ich schreibe Dir beswegen heute, daß Du Montag nicht so ein fleines Briefchen befommft. Ungeachtet ber fleinen Briefe, die Du uns schreiben willst, sollst Du boch viel von mir boren, weil es mir Freude macht Dir ju schreiben, und ich hoffe bag auch Du immer gern weißt, wie es mir ift und was ich vornehme. Ich habe noch wenig gelesen wieber. Gestern las ich Carolinen im Anacharfis, aber nicht viel Interessantes. Ich bin mehrentheils bei ihr, um fie zu unterhalten, daß fie ihren Ropf nicht angreifen foll. Rube und teine zu farte Richtung auf einen Gegenstand nur fonnen am besten auf ihre Gefundheit wirken, bente ich mir. - 3ch habe mir

Oberon holen laffen; ben haben wir beibe so lange nicht gelesen. Da wollen wir sehen, wie er uns nun vorkommt.

Für jest ift mir auch nicht so bange für Carolinens Befundheit. Die außern Dinge, bie fie umgeben, konnen viel auf fie wirken, ihr eine Kestigkeit zu geben; und ihre Phantafle kann ihr noch liebliche Bilber schaffen. Wenn man jung ift, laffen fich biefe Uebel leichter heilen benke ich, weil man auch mehr auf die Phantasie, die noch lebhafter ift, wirken kann, und fle bie schönen ruhigen Bilber leichter auffaßt. Aber ruhig muß fie fein; wir muffen une alle vereinigen und baran arbeiten, baß ihre Seele nicht zu heftig bewegt wirb, baß fie in fich selbst Stärke fühlen lernt und sich baburch für bie zu lebhaften Einbrude, die auf ihren Körper nachtheilig wirfen könnten, verwahrt burch innere Ruhe und Gleichformigkeit. Um ruhig zu sein, muß sie jede heftige Leibenschaft vermeiben; muß ihre Seele bagegen zu fichern fuchen, gegen biefe heftigen Bewegungen. Gibst Du mir nicht Recht, mein Lieber? Ich fuche recht ftill und ruhig in mir felbst zu sein, daß ich ihr auch einen wohlthätigen Einbruck gebe. Wir wollen Alle recht forgfältig für bie Gesundheit unfres Geiftes und Körpers forgen, baf in ber Zufunft, wenn wir ausammen find, nichts die schöne Harmonie unfrer Wefen ftoren fann. Abieu jest, mein Theurer! 3ch erwarte bie Stein balb. 3ch möchte, wir Schiller und Botte. 28

könnten Dich wieber erwarten. Es ift mir, als waren es viele Wochen, bag Du von uns wärft.

Abende gegen 11.

Guten Abend, Lieber! Wie ging es Dir wohl ben Tag über? Wir haben gesprochen, gelesen, bis so bie Zeit vergangen ift. — Unfre Caroline D. schrieb heute felbst wieder einige Zeilen. Sie ift wohl nicht so wohl als fie es scheinen will, bente ich mir; und ich fürchte, fie kann die Reise nach Erfurt noch nicht so bald unternehmen, ba es zumal anfangt, so falt zu werben. Wenn nur Sumbolbt fame, ich glaube fie wurde bann noch eher gesund; benn ste ist boch unruhig über sein langes Ausbleiben. Er ift, wie fie fcreibt, in ber Schweiz. Bon W. habe ich nichts Reues heute gehört, und ber Ball, ber bort von einem Kopf zum anbern fliegt, ift auch noch nicht über bie Steine und Berge, bie zwischen und und W. find, geflogen. Er wurde bis zu und manchen Stoß leiben muffen bei biefem Wetter. Bute Nacht nun, und Abieu! Ich will noch nach Halle schreiben diesen Abend. Hier ist Dein Messer, bas ich sorgfältig ausbewahrt habe, und auch der rothe Stift. Morgen noch einen Gruß von mir, benn weiter werbe ich nichts hinzufügen können.

Moutag früh.

Leb' wohl, Lieber! Ich umarme Dich herzlich. Deine

## 185.

Bena ben 26. Oct. 89.

Der Lorbeertranz hat mich heute Abend um brei schöne Stunden gebracht, die ich hatte anwenden fonnen, Euch zu schreiben, meine Theuersten. 3ch habe heute zum erstenmal wieber gelesen und nach ber Borlefung mußte ich ben Abend bei ben Leuten bleiben. Wie viel bummes Zeug hat ber Lorbeerfranz wieber gefprochen. Auch von Euch rebete er mir, und biefes bank' ihm ber Himmel! Ich hörte doch wenigstens Euren Ramen nennen, ob er gleich fehr vergeblich geführt wurde. Ach meine Lieben, wie werb' ich bieses Leben aushalten können biesen Winter. ewige traurige Kreis von meinem Studierzimmer in bas Aubitorium und vom Aubitorium zu G.! 3ch habe nichts, bas mir's erleichtert, als ber Gebanke an Euch, nichts als Euer Bilb, Eure Briefe, bie Bewißheit Eurer Liebe, Eure liebe mich umschwebenbe Gegenwart. wie leer ift mir hier Alles! 3ch muß es mir recht oft fagen, daß auch biefe leere Eriftenz nothwendig ift, um uns zusammen zu führen.

Eure Briefe haben mich mir felbst zurückgebracht. Gleich am ersten Tag meines Hierseins beschäftigten mich unangenehme Dinge. Ich hatte biesen Trost so nöthig, und ich werd' ihn so oft nöthig haben. D wie viel gibt mir Eure Liebe, und wie wurde ich leben mögen ohne sie!

Wo sind die lieben Augenblicke alle hin, wo wir so glücklich durch einander waren? Wo ist dieser schöne Traum hingeeilt? — Ach! Es ist keine Spur mehr davon da. Ihr fehlt mir, wohin ich sehe. Ihr fehlt mir bei jedem Gedanken. Es ist so unendlich anders — sich sehen, umfassen und umschließen — und nur aneinander benken!

Aber so lebhaft ist mir noch jeder Augenblick unsers Beieinanderseins, und heilig bewahrt meine Seele die lieben Bilber.

Ich follte Euch keine Klage merken laffen, aber soll ich Euch verhehlen, was ich fühle? Würdet Ihr mir glauben, wenn ich Euch überreben wollte, daß ich glücklich sein kann ohne Euch? D Caroline! Lotte! Warum sind wir getrennt!

Selbst ber suße Genuß, Euch oft und viel zu schreiben, wird mir schwer gemacht burch meine Geschäfte. Ich muß bie Augenblide bazu stehlen, indem ich sie an Richtigkeiten wegwerfen muß.

Noch auf biesen Augenblick habe ich hier niemand besucht außer Griesbachs. — Knebel wird nicht wieder nach Jena kommen, richtet Euch also barnach ein, baß Ihr die Stein nicht nöthig habt. Run sind boch schon vier Tage seit unfrer Trennung überstanden, und Ihr feib mir um so viel Tage naber.

Was macht Caroline? Bas macht meine Caroline? Bist Du frei von den Zuckungen? Ist meine Lotte wieder gesund? Morgen kommen Eure Briefe, der liebe Tag meiner Hoffnung! Lebt wohl, meine Liebsten, Theuersten. Lebt wohl. Es ist Mitternacht, Ihr werdet ruhig schlafen, indeß meine Seele um Euch schwebt. Lebt wohl.

.

### 186.

## Donnerftag Abends.

Laß aber rothe Billets auf immer unter uns abgethan sein, liebe Lotte. Bon mir hast Du keins mehr zu erwarten, und ich hosse, daß ich mir von Dir keines zuziehen will. Du hast gegen mich nicht anders sein können als Du warst; und wenn ich nicht war, was ich sein wollte und gesollt hätte, so kam es daher, weil ich in Einem Falle mit Dir bin, ich habe die große Meinung nicht von mir, daß ich auch gleich glaube, was ich wünsche. Ohne Caroline hätte ich lange mit Dir umgehen können, ohne es deutlich zu hossen, daß ich Dir mehr sein könnte als Dein Freund. Soll ich

es Dir gestehen? Ich hielt Dich nicht mehr für ganz frei. Eine frühere Reigung, fürchtete ich, hatte Dich gebunden, und ihr Eindruck würde durch einen neuen nicht ganz mehr zu verlöschen seyn. Vielleicht, wenn mir dieser Gedanke nicht vorgeschwebt hätte, würde ich schneller in Deiner Seele gelesen haben.

Aber biese Dinge sollen uns nicht mehr beschäftigen. Haben wir uns doch verstanden und gefunden und geshören uns auf immerdar! — Nur vorwärts, liebe Theure, saß uns sehen!

Ja eine schöne Harmonie soll unser Leben sein, und mit immer neuen Freuden sollen sich unsere Herzen überraschen. Unerschöpflich ist in ihren Gestalten die Liebe, und die unfrige glüht in dem ewigen schönen Feuer einer immer sich mehr verebelnden Seele.

D es ist jest bas einzige Glück meines Lebens, baß Ihr mich in einem Herzen ber Liebe tragt. Meine Seele kann sich an nichts anders mehr binden — aber auch das ist das Werk unsrer Liebe. Durch Euch werden mich auch meine vorigen Freuden wieder interessiren, ohne Euch sinde ich sie nicht mehr.

Du mußt mir ja viel schreiben, meine Liebe. Jest ist es noch an Dir, etwas mehr mir zu geben, als ich Dir geben kann; aber ich will alles, was Du mir mehr schreiben wirst als ich Dir, als ein Kapital bei mir bewahren, und es Dir einst, wenn ich freier bin, mit

recht hohen Zinsen zurückgeben. Ja, Du wirst es gewiß, benn Du weißt, daß Du für meine Freude arbeitest. Deine Seele muß sich in allen ihren Gestalten
vor mir verklären, und daß ich Dir nahe bin, daß Du
an mich benist, dies kannst Du mir nicht zu oft wiederholen. Ach, immer neu überströmt es mich, das Gefühl,
daß Du mein bist, daß wir einander gehören, daß wir
unzertrennlich sind!

Ein Monat und ich sehe Euch wieder; vielleicht nicht einmal so lange. Ich habe Euch dann in meinem Immer, an dem Ort gesehen, wo ich Euch mein einsames Leben lebe, wo Eure Gestalten schon längst eingewohnt sind. Ich habe Dir auch etwas zu zeigen, was ich gestern besommen habe und was mir sehr viel Vergnügen gemacht hat; meine Schwester aus Meiningen hat meine Familie gemalt, und diese hat sie mir nun copirt. Mein Vater und meine Mutter sind ziemlich getrossen, meine Schwestern kann ich nicht beurtheilen, weil sie indessen groß geworden sind. Ich bin begierig, ob Du die Aehn-lich seit zwischen meinem Vater und mir nicht auch sinden wirst.

Abieu, Abieu, theure Lotte. Für Carolinens Gefundheit wirst Du sorgen und Dich hoffentlich auch schon in der Wirthschaft darauf einrichten. Leb' wohl, meine Liebe. Ift die Stein und Imhoff noch bei Euch, so sage ihnen viele Empfehlungen von mir. Den Lorbeerkranz habe ich heute wieder gesehen. Er war gar artig gegen mich. Weil ich zwei Stunden hintereinander lese, so wollte er mich in der kurzen Zwischenzeit mit Thee regaliren, daß mein Hals nicht zu sehr angegriffen würde. Ist das nicht galant von der ungalanten Person?

3ch umarme Dich und Caroline. Ewig Guer

ල.

## 187.

# R. ben 29. October, friih gegen 11.

Dein lieber Brief letten Dienstag war mir erfreulich, so herzlich lieb, mein Theurer, Bester! Ich erwartete biesen Tag nichts zu hören und saß ganz traurig vorher in der Gesellschaft beim Geheimerath. Ach, Du sehlst mir in jedem Moment, und vollends, wenn ich so viel Zeit bei Menschen sein muß, die so platt sind. — Die chère mère kam eben herein und ich muß ausbören; sähe sie das Du, da würden die Hände wieder über den Kopf geschlagen werden, dense ich. Abieu. Ich drücke Dich an mein Herz. Heut vor acht Tagen warst Du noch bei und! Doch ist die Zeit besser und geschwinder vergangen, als ich dachte. — Die Stein ist mir

gar lieb; baß fie ein bischen mit uns ift, ift mir recht; ich habe ihren Geist boch gern!

Abende gegen 8.

Buten Abend, ich fomme einen Augenblid ju Dir. Sie find alle bei Gleichens, und ich habe mich unter einem anbern Borwand entfernt. Du bift wirklich von uns, mein Lieber, ich fuhle es; mir ift fo unbeschreiblich bang, so — ach, ich weiß felbst nicht wie! Es ist mir Bohlthat, Dir es sagen zu können. Ach ohne Dich gibt es feine Freude mehr für mich in ber Belt. eine Aehnlichkeit eines ruhigen Gefühls fann mich wohl zuweilen anwandeln, aber wirklich Ruhe ift es doch nicht. Ich fönnte mich betäuben, mir einen Wahn von Glück vormalen ohne Dich; aber lange könnte bies Alles boch nicht bauern, und ich ware ungludlich ohne Brangen. Ich bente mir es fo zuweilen, wie mir fein mußte ohne Dich; wie ich so bas ganze lange Leben ausbauern könnte, ohne ben schönen Schimmer Deiner Liebe um mich zu haben. Aber ich mußte fterben. Geftern find wir zum erstenmal wieber am Baffer gewesen. Natur ift jest traurig, und es überfällt mich ein Schauer, wenn ich bie burren Baume ansehe. 3ch folgte bem Lauf ber Saale, ihre Wellen kommen zu Dir; ich sab mit Sehnsucht nach ben blauen Bergen bin, bie Dich umschließen. Abieu jest! 3ch muß doch wieber zur Befellschaft. Caroline hat nicht geschrieben heute. Wenn

sie nur nicht frank ist! Leb' wohl und sei froh biesen

Q.

### 188.

### Freitag Abends.

Run habe ich meine erste Borlesungswoche geendigt, ben sechzehnten Theil von dem ganzen Wintercollegium. Das Alletagelesen scheint mich nicht zu belästigen, im Gegentheil ich werbe in einem gewissen Feuer der Arbeit dadurch erhalten, und jest schon glaube ich einen schwellern Gang der Zeit zu bemerken. Wie ist mir eigentlich so wohl, daß ich mich mit keinem hiesigen Renschen vermische. Der Gedanke an Euch ist meine Gesellschaft, immer gleich neu und gleich wohlthätig für mich. An diesem kurzen Bande geht mein Leben, und ich kann ihm nicht weit entstliehen, so zieht es mich an ben einzigen schönen Punkt meines Lebens, ach meines ganzen Daseins! zurück.

Imischen Reinholb und mir ist doch eine kleine Annaherung vorbereitet. Ihr wist, daß ich ihn nicht gern von mir entsernte und daß ich bestwegen bange war. Der Zufall fügte es, daß Wieland vor einigen Tagen hier war, und sich durch Reinhold zu mir bringen

ließ; biefer mußte es ehrenhalber thun, und so faben wir uns, ziemlich ohne Zwang, das erstemal wieber, weil wir unser Verhältniß einen britten nicht merken laffen wollten. Die Rebe gab fich von meiner im Merfur gebruckten Borlefung, die Reinhold zu lefen wünschte. 3ch schickte sie ihm und exhielt bafür sein neues philosophisches Werk zum Prafent. So ftehen wir nun, und ich bin froh, daß die Menschen so versöhnlich sind. Bieland ist ein jammerlicher Tropf, wenn er auf sich zu reben kommt, welches kein so gar seltner Fall ift. Was ihn jest gewaltig unruhig macht, ist der historische Ralenber, ben Ihr aus Leipzig geschickt bekommen habt. Goschen hat ihm einen Streich gespielt, und ohne ihm ein Wort zu fagen, baß er ihn als ben Verleger in Archenholz Gefellschaft öffentlich nennen wurde, hat er es auf ben Titel gefett. Diese Gefellschaft mit Archenholz vor dem Publifum schmerzt ihn ganz erstaunlich, und bas ift jest fein großes Leiben.

Schulz war heute bei mir. Er ist seit 8 Tagen von seiner Pariser Reise zuruck. Wolzogen hat er nicht gesprochen, aber boch hat er mir gesagt, daß ein junger Waler aus Stuttgart, Heibeloff, ben ich auch kenne, ihn habe zu Wolzogen bringen wollen. Es war aber zu kurz vor Schulzens Abreise. Run wissen wir boch, baß Wolzogen bamals noch sebte, und baß er einen Landsmann gesunden hat.

Schulz weiß fehr unterhaltenbe Bartifularitäten von bem Aufruhr in Paris zu erzählen, gebe ber himmel, baß Alles mahr ift, was er fagt! 3ch fürchte, er übt fich jest im Borlugen fo lange, bis er die Sachen selbst glaubt, und bann läßt er fie bruden. Einiges was mir eben einfällt, will ich Euch jum Besten geben, Ihr tonnt bei Sof damit Glud machen. Schulz beobachtete ben König bei ber Gelegenheit, wo ihm bie Kokarbe zugestedt wurde. Er hatte fie in ber einen Sand, und bie andre ftat in ber Wefte und hielt ben Sut unter Als nun auf einmal geflatscht wurde, und dem Arme. er glaubte, bag er mitflatschen mußte, so mußte er fich feinen Rath, benn beibe Sanbe hatten schon ihre Berrichtung. Er entschließt sich also furz, nimmt bie Kofarbe in ben Mund, und flatscht herzhaft mit. Ift bas nicht eine eble Begenwart bes Beiftes für einen König von Franfreich? — Ein andermal als er in ben Wagen ftieg, hielt ihn eine Hodersfrau am Arme und fagte ihm mit Vertraulichkeit. Eh bien Sire, à présent nous pouvons compter sur vous? — Schulz selbst hätte gelegenheitlich mit aufgebenkt werben können. bei bem erften Aufruhr aus bem Palais Royal fam, fam ihm ein Troß besoffenen Gefindels enigegen, und weil sie ihn für einen Englander hielten, so würdigten fie ihn, ihn an ihrer Spite ju sehen. Sie brangen ihm eine Flinte auf, und erflarten ihn zu ihrem Anführer.

Er mußte mit, gern ober ungern, und gitternb trug er seine Flinte. Unterwegs erwischen fie einige andere, bie sich aber entschulbigen, weil sie Frembe feien und mit ber Sache nichts zu thun haben wollten. Comment, sagte einer von ben Trunkenbolben, ber ein Savoyarb war, vous ne ferez rien pour l'humanité? Unter biesem Wortwechsel retirirte fich Freund Schulz in ber Stille und warf feine Klinte von sich. — Als in Bersailles ein so erschreckliches Gebränge von Menschen war, hatte das Bolk alles was von Effen da zu finden war, aufgebracht und aufgegeffen. Ueber bem Tumult hatte der König nicht gefrühftückt, und die andern hatten ihn vergeffen. Wie es gegen Mittag zu ging und die Gefahr sich gelegt hatte, fing er an zu hungern, und einige seiner Hofleute fragten es ihm ab. Da außerte er benn, baß er ein Studchen huhn und ein Glas guten Wein fosten möchte. Man schickte burch ganz Berfailles, aber nichts war mehr zu finden. Enblich brachte man ein Stud schwarzes Brod und einige Gläser fauren Bein. Er tunfte bas Brob-barein, und verzehrte es mit Begierbe. Diefe fleine Anefbote hat mich intereffirt.

Wegen bes Buchs über Weimar habe ich nichts erfahren, entweder ist es noch gar nicht in Weimar zu finden, oder es ist kein eigenes Buch und macht nur einen Auffat in einem andern aus. Die hiesigen Buch handler wollen nichts davon wissen. Sagt also ber chère mère, daß es diesmal nicht an meiner Rachläffigkeit liegt, wenn ste es noch nicht bekommen hat.
R. Krause, der mit Schulz hier war, fragte, wann Ihr
in Weimar ankommen würdet? Man scheint dort sehr
aus Euch zu warten, um zu der Conversation beizutragen.
Ihr wohnt in demselben Logis, wo Schulz sonst gewohnt
hat. Einen Schriftseller müßt Ihr also zum Borgänger
haben, aber von den Ideen, die etwa noch darin schweben,
könnt Ihr keine brauchen. Das Logis ist leiblich und
die Lage ist frei. Wir haben auch schon Clubb dort
zusammen gehalten, aber was wir da sprachen, war
Eurer wahrlich nicht werth. Es ist nicht weit von
Knebel; doch soll er, hosse ich, sein Logis indessen verändert haben.

**S**.

### 189.

Kochberg ben 1. November 89, Abends.

Guten Abend, mein Geliebter! Du wirft Dich wundern, wie ich Dir von R. aus schreibe. Deine Gebanken suchen mich heute gewiß nicht hier. Die Stein wollte mich mit haben, weil Anebel morgen kommt, ihre Schwester abzuholen, und er möchte mich gern noch sehen; ich benke, er geht balb. Da Caroline biesen

Abend verfagt ift und morgen bei Hof fein muß, fo verließ ich sie. Dienstag bin ich schon wieber in R., ober boch Mittwoch. — Mit inniger Sehnsucht erwartete ich heute Deinen Brief; es war eine fo lange, lange Zeit zwischen Dienstag und Sonntag. Es war mir noch einmal so lang, weil ich auch die Freude, Dir au schreiben, nicht rubig genießen fonnte, weil meine Zeit nicht hinreichte. Es ift, als wurde ich auch in meinen Gebanken gestört, und ich kann. Dir heute nicht fo frei schreiben, weil ich Menschen um mich weiß. Stein und Imhoff figen in einer andern Ede bes Bimmers, weil ich am Schreibtisch sitze. Ich bin jest noch einmal so gern hier, weil Du boch ben Ort sahft; mir baucht, Du warest um mich und ich fahe Dich überall. Rur bann ist mir wohl, wenn ich mir Dich benken fann, wenn Dein Bilb vor mir schwebt. 3ch möchte Dir heute Manches über Deinen Brief fagen, aber ich fann'es nicht fo recht. So viel aber fann ich boch, baß auch mir ber Gebaufe an rothe Billets nicht mehr fommen wirb. Mein letter Brief wird Dir fonberbar vorgekommen fein, benke ich mir; es war mir ben Abend so sonderbar zu Muthe. Die Stille ber Racht, ber Rebel auf ben Bergen, ber von bem Mond, ber in buftre Wolfen verhüllt war, schwach beleuchtet wurde, und die schwarzen Baume in der Allee, dies Alles wirfte so traurig auf meine Seele. — Was Du uns von

- Schulz schreibst, hat mich belustigt, wenn auch die Anetboten nicht so gang historisch richtig find; bas thut für ben Augenblick nichts zur Sache. — Bas fich boch bie Menschen so um uns schon befümmern in 28. Krause wird schon recht geschäftig thun, um etwas von uns erzählen au fonnen. Er liebt, bie Geschichten herum zu tragen, habe ich bemerkt; er hat freilich auch nichts weiter zu thun, und wichtig will er sich boch überall machen. Ich bin gewiß, daß wir schon über unfern Hinzug nach 28. zu vielen Unterhaltungen Anlaß geben. — Der Kalb wird feiner Frau fehr ungelegen gefommen fein, ich fann mir's benken. 3ch vermuthe nun aber wohl, baß er sie boch bereben konnte, sich nicht zu trennen, sobalb ihm etwas baran liegt; benn bie Menschen, mit benen fie lebt, haben immer Einfluß auf sie, habe ich ihr abgemerkt; ba nun auch ihre Schwester und Schwager zumal bort find und es ungern feben würden. bat mir erzählt, die R. ware unzufrieden mit ihrem Mann aus Eifersucht, weil er ihr nicht immer treu mare; bie R. hatte es ihr fo hingeworfen. 3th habe einiges von ber R. gehört, was ich mir nicht so von ifft gebacht hatte; fie muß erstaunend heftig sein, ober ist es ber 3. nur so vorgekommen; Du follst es einmal boren. Ich habe boch eigentlich bie Rube im Charafter gerne; bei jebem übertriebenen Befühl und jeber zu heftigen Bewegung verliert boch bie Seele an ihrer Wurde. Es macht mir noch einmal so wohl, wenn ich bie Menschen ftart und fest in sich felbst febe; wenn fle fich nicht so leicht von jedem Gefühle hinreißen laffen. In Manchen mag es aber auch Krantheit fein, bag fie größere Reizbarkeit haben und ihre Gefühle fie überwältiaen. Ich freue mich, die Bilber Deiner Familie zu sehen. Der Plan, über Jena zu reisen, will noch nicht so recht gefallen; bie chère mère meinte lett, es ware boch ein großer Umweg; es wird fich aber schon einrichten laffen. Die Stein kommt mahrscheinlich nicht uns bort ent= gegen, weil ste vor bem 18. Novbr. nicht nach Weimar fommt. Da wird es ihr wohl nicht Freude machen, fo balb barauf wieber zu reifen. Der galante Lorbeerfranz wird uns hoffentlich boch im Gafthof laffen? Daß er für Deinen Hale Sorge trägt, ift boch gar artig. Nun Abieu: mein nachster Brief foll langer werben. Leb' wohl, Lieber! Du bift meinem Bergen immer nabe. Abieu, Abieu. Ich lebe nun schon wieber in ber füßen Erwartung Deines Briefs.

Q.

190.

Jena den 3. Rov. 89.

Du sitzest wohl jest in dem großen Saale zu Kochberg, meine liebe Lotte, und betrachtest die schönen Schiller und Lotte. 29 Tapeten, die Deinen Kunststinn bilden und üben! Meine leeren Wände lachen mir Eure Bilder zuruck, die ich des Tags hundertmal in Gedanken darauf male. Ich bin dem bosen Kochberg noch immer gram vom vorigen Jahre her, wo es Dich immer von mir wegnahm. Der Ausgang des Sommers wurde uns dadurch so gestört und unser Berhältniß zerrissen, wenn es eben im besten Gange war.

Jest magft Du sein wo Du willft, so bift Du bei mir und ich bei Dir. O wie viel anders ist jett Alles! Die schöne Gewißheit und neben ihr die selige Rube! Wenn nur erst Alles mit ber chère mère jest im Gang ware. 3ch wunschte fo gern allen Difflang aus unserm Leben zu entfernen und aus Deinem Berhaltniß mit ihr. Doch habe ich die beste Hoffnung, die chère mère wird sich in bas fügen, was nicht zu anbern ift. Das Unglud ift geschen, und einmal mehr ober weniger Sande zusammenschlagen über dem Ropf, bas macht nicht viel aus. Meinst Du, sie wird auf meinen Brief sogleich sich gegen Guch ober gegen Caroline allein außern? Sie wird wohl gar gleich einen Wagen mit Sechsen anspannen lassen, um nur recht schnell bei Euch zu sein und ben Jammer anzufangen. Im Ernfte aber, ich mochte wiffen, wann ich ungefahr vermuthen könnte, daß sie mit Euch darüber fpricht. Ich wurde biese Stunde mit Ungebuld zubringen. Es ist doch eine gute chère mère! Sie zieht in das Schloß, um Prinzessinnen zu bewachen, und ihre eigenen — überläßt sie dem lieden Himmel! Im Grund, fürchte ich, ist sie doch gar nicht auf so einen Antrag vordezeitet, und wird also schrecklich überrascht werden. Sie hat bloß aus Aengstlichseit wegen des Schicklichen mein öfteres Leben mit Euch bedenklich gefunden, und sonst nichts als Freundschaft zwischen und vermuthet. Dies wird sich nun Alles aufstären und ich erwarte es mit Begierde. Sonntag früh ist die Prüfungsstunde für sie.

Unfern lieben Enebel und ben alter Welt lieben Mann sollen wir also verlieren. Er ist boch wirklich ein wahrer Ball- bes Schickfals, und er weiß heute nicht, wo er morgen fein wird. Er hat überall Haus und Wohnung, und ich glaube fast, daß er eben so gut an zwei Orten zugleich fein tann, als er im Stanbe ift, zweierlei Meinungen auf einmal zu haben, und zweierlei Liebe, und taufenberlei Geschäfte. Er wird jest in andern Gegenden aufgehen wie eine helle Sonne, und Erleuchtung in alle Köpfe bringen. Aber im Ernfte glaube ich, daß er in Weimar fehr vermißt werden wird. Das Leben geht mit ihm bavon, die Grazien entweichen, und alle Engel fliehen mit ihm. Alle Bergen führt er in seinem Koffer mit fich fort, und Ihr werbet also im buchstäblichen Sinne eine herzlofe Befellschaft in Weimar finben.

Ich muß Dir auch Dank sagen, meine Liebe, daß Du die bewußte Scheere so gut zu führen weißt. Geswisse Leute haben sich darüber geäußert, und zu meinem großen Bergnügen. Wenn Du einmal in den Fall kommst, auch diese Scheere zu brauchen, so will ich auch für Dich sorgen.

Mich freut sehr zu hören, daß Caroline D. jest in Erfurt ist. Sie ist Euch näher und in Ruhe. Freistich wird ihr Reckel sehlen, wenn sie wieder Ansälle haben sollte. Wie listig Ihr es mit der Reise über Iena noch einrichten werdet, bin ich begierig zu ersahren. Aber auf seben Fall ist es eine gewisse Sache. Meine Erstärung gegen die chère mère wird auch etwas Einsluß darauf haben, guten oder schlimmen. Ich sehe Euch schon in meinem Zimmer, Ihr müßt Euch auf alle meine Stühle sehen und Euer Bild wo möglich in meinem Spiegel lassen. Alles, wann Ihr sort seib, muß mir sagen, daß Ihr da maret. Aber wie wir und ben Lorbeerfranz vom Halfe schassen, darauf muß noch rassinirt werden.

Lebe wohl, meine Theure, Liebe! 3ch brude Dich an meine Seele, und meine Gedanken sind bei Dir. 3ch lebe noch immer ganz eingezogen hier, und habe heute auch mein Collegium absagen lassen, weil eine Arbeit mich noch fesselt. Auch morgen lese ich nicht, und die freien Tage, ob ich gleich eben so viel daran arbeite, thun mir doch fehr wohl, weil fie mich mir felbst überlassen. Abieu, meine Theuerste. Abieu!

€.

# 191.

## [An Caroline.]

Jena ben 3. Nov. 89.

Wie freut mich, was Du mir von Deiner Gesundsheit schreibst, meine Caroline, und wie liebe ich ben Himmel wegen dieses Geschenks, das er mir gab! Dich könnte unmenschlich sein gegen Andre und von ihrem Leben und ihrer Gesundheit nehmen und Dir es geben — und thut es nicht auch die Natur? Wie viele Pflanzen sterben für den Menschen — warum sollten die Unedeln nicht sterben, daß das Edelste lebe und blühe?

Ich habe zwei oder brei gludliche Tage erlebt, Caroline, und ich habe mein eigenes Herz dabei beobachtet.
Eine Arbeit, die mir anfangs nichts versprach, hat sich
plöblich unter meiner Feber in einer gludlichen Stimmung des Geistes veredelt und eine Vortresplichkeit gewonnen, die mich selbst überrascht. Ich habe noch nichts
von diesem Werthe gemacht, wenn mich anders die noch
zu große Wärme meines Kopfs, die leicht auch auf

mein Urtheil übergehen könnte, nicht irret; nie habe ich so viel Gehalt des Gedankens in einer so glücklichen Korm vereinigt, und nie dem Verstand so schön durch die Einbildungskraft geholsen. Du wirst mich über mein Selbstlod auslachen, aber ich spreche wie ein fremder Mensch von mir, denn wirklich din ich mir in dieser Arbeit selbst. eine fremde und neue Erscheinung geworden. Es thut mir nur leid, daß Du die ganze Schönheit nicht wohl genießen kannst, weil sie einige genaue historische und politische Kenntnisse voraussetz, die Dir sehlen und recht gut sehlen dürsen. Es war mir aber nie so ledhaft, daß jest niemand in der deutschen Welt ist, der gerade das hätte schreiben können, als ich. Roch einmal! Du wirst mich auslachen, aber möchtest Du es nimmer — wenn ich Dir nur so nahe wäre, es zu sehen!

Ach! Und wie hat sich auch bieses innige Geistesvergnügen doch wieder an mein Liebstes, mein Alles,
angeschlossen, und ist von Euch schöner und süßer zu
mir zurückgefehrt. Ich gehöre nicht mehr mir selbst!
Nur daß ich Eurer werther bin, daß ich dem Bilbe
näher trete, das Eure Liebe Euch von mir machen läßt,
nur dieses ist es, was mich entzuckt, wenn ich mir
über etwas Großem begegne, wenn ich mir meine eigene Uchtung abgewonnen. Zedes erhöhte Seibstgefühl wird
zu einem ledhastern Gkauben an Eure Liebe, und barum
vergebe ich es mir auch selbst. Ach, was für himmlisch süße Stunden uns bevorstehen, wenn wir zusammen wohnen werden, Theure, Liebe; wenn meine Seele, durch eine gelungene Beschäftigung aufstammend und bewegt, auch meiner Liebe Flammen der Schöpfung zubringen, und Eure Liebe meinem Geiste Feuer und Leben borgen wird. Wie viele solcher Augenblicke erhöhter Empfindung habe ich gestern und heute in todier Einsamseit, ohne Gewinn für mein Herz und für das Eurige verzehren müssen! Wie viel hätte ich Euch in diesen Stunden geben können, und wie viel von Euch empfangen! Auch selbst von Euch getrennt, wurde meine höchste Begeisterung zur Liebe, und selbst meine Geistesarbeiten haben Euch so lieb, daß sie mich, ohne den Gedanken an Euch, nicht entzücken wollen.

Der chère mère will ich kommenden Freitag schreiben. Richt ohne Unruhe wird es für mich absgehen, benn eine sehr zarte Saite ist es immer, die in mir und in ihr dadurch angeschlagen werden muß. Es wird in Eurem Berhäkniß zu ihr, wie in dem meinigen, eine Beränderung machen.

An den Coadjutor will ich nächstens auch schreiben, und ihn geradezu mit meinem Wunsche befannt machen, in eine bessere Sphäre versetzt zu werden, wo mein Geist von elenden Rücksichten bes Gewinnes unabhängig wirken kann.

Diesen Brief schrieb mir die \*. Sie ift boch

ein seltsam wechselndes Geschöpf, ohne Talent glücklich zu sein, wie könnte sie also geben, was sie selbst nicht hat? Das Urtheil, das man Dir von ihr gefällt hat, sinde ich ziemlich richtig. Bor ihrer Neugierde muß man sich hüten, vor ihrer Inconsequenz, die sie oft verleitet, sogar sich selbst nicht zu schonen, und auch vor ihrer Starkgeisterei, die sie leicht verführen könnte, es mit dem Besten Anderer nicht so genau zu nehmen.

Leb' wohl, liebste Caroline! Leb' wohl und sorge für Deine Gesundheit! Sorge für meine Ruhe! Leb' wohl, meine Theuerste!

ල.

### 192.

Jena den 4. Nov. 89.

Das überschickte Buch habe ich richtig bekommen; ich danke Ihnen, daß Sie es mir noch zu rechter Zett schicken wollten, denn es hat wirklich sehr preffirt.

Ich bin eben aus der Borlefung nach Hause, und schon erwartet mich wieder ein dringendes Geschäft. Wie gerne benutzte ich diese schöne Gelegenheit, Ihnen mehr zu schreiben. Lottchen vermuthete ich wieder in Rudolstadt, Sie schrieben mir nichts von Ihrer Gessundheit; aber aus Lottchens Abwesenheit schließe ich,

baß es fortsährt gut zu gehen. Hufeland war heute bei mir und hat mir von seiner großen Reise erzählt, hat mir allerles Empsehlungen aus Berlin und selbst aus Königsberg (von Kant) mitgebracht, die mich freuen. Gebide, der Universitäts-Bereiser, denkt meiner auch, und Engel scheint mir gewogen zu werden. Das sind die neuesten Reuigseiten aus meinem Zimmer. Lorbeern habe ich lange Zeit nicht gesehen, doch denken sie an mich. Leben Sie recht wohl und halten Sie bald Wort, mir zu schreiben.

Ewig ber Ihrige.

6

### 193.

Freitag ben 5. November 89, friih.

Guten Morgen, mein Theuret, Lieber! Dein Brief gestern war mir wohlthätig, ich fand ihn als ich nach Hause kam. Ich blieb bis gestern Nachmittag in Kochberg. Auch mir hat es manchen unruhigen Einbruck vorigen Sommer gegeben. Wenn ich mir Dich in R. bachte und boch fern war, der bange Gedanke daß Du Dich gewöhnen könntest, mich zu missen, trieb mich oft in den dunkeln Gang am Wasser, und ich lebte meinem Schmerz. Deine Billets, Deine Briefe,

bie Du mir nach Kochberg schriebst, gaben mir da manchen Trost; ich fühlte doch wieder daß ich Dir sehlte, daß Du meiner dachtest, und ich saß manche Augenblicke in dem Tempel am Wasser, freute mich des süßen Gestühls, Dir etwas sein zu können. Wohl mir, daß es nun anders ist, daß die schöne Gewißheit, daß Du mein dist, mein Leben erhellt! Es ist wohl besser, wie es Caroline gemacht hat, daß sie Dir schrieb, Du solltest noch warten mit dem Brief an die chère mère. Es wird sie rühren, wenn sie denkt, es sei in ihrer Gewalt, mich glücklich zu machen; sie trägt die Rothwendigkeit mit mehr Unterwerfung. Nur dies würde sie fränken, wenn sie wüßte, daß es schon unter uns so vordereitet wäre.

Ich war so ziemlich froh in Kochberg. Die Stein ist mir sehr interessant und dann lieb durch den Antheil, ben sie an mir nimmt. Die J. ist eine herzensgute Seele; aber diese Gute kommt freilich nicht aus Stärke, sondern aus Mangel an Kraft; und dies ist doch eigentlich wieder keine Güte. Sie entladet ihr Herz vor mir; und ich kann ihr diese Erleichterung wohl geben, ohne das Jutrauen zu erwiedern; betrügen werde ich sie nie, aber vor allen Considencen, vor dem, was mein eigenes Herz angeht, wird sie ruhig seyn können. Der gar liebe Knebel scheint mir nicht tragen zu können, daß G. neben ihm glänzt und ihn vielleicht verdunkeit. Er ergießt sich

nun über bie Menschen, baß fie eigentlich boch nichts gewännen, wenn fie nur immer ftrebten ihre Rrafte zu entwickeln, und nicht auch ihren moralischen Sinn baburch veredelten. Er hat mir so viel bavon vorerzählt, baß mir bas Wort noch immer vor ben Ohren schallt, Rrafte! Unter Unberm famen wir fo auf bie 3been von Rant, worüber wir oft fprachen. 3ch fagte ihm, daß ich bas Alles felbst gelefen u. f. w. entbedte mir, bag er biefe Ibeen ichon langft gehabt, fie einzeln so hin und wieder ausgestreut; und es war bald fo als hatte er Kant Anlag bazu gegeben. mir gar lächerlich vor. Er hat ein Buch mitgebracht, bas er uns vorgelesen; Kalb hat es aus Frankreich mitgebracht. Es find Memoiren von Madame be Gonzagues, bie mir halb erbichtet scheinen. Sie lebte zu ber Zeit ber Anne d'Autriche, und erzählt viel von Mazarin und Ret, ben fie fehr zu lieben scheint. Es hat es ein Franzose herausgegeben; eine weibliche hand scheint mir aber boch bie Feber geführt zu haben, und er mag es wohl aus Original-Briefen zusammengetragen haben. Ein Bug vom Carbinal Ret ift mir mertwurbig gewesen, daß er einen so großen Hang zu Verschwörungen hatte und in seiner frühften Jugend schon biefe Geschichten zu feinem Liebtingestubium gewählt hatte. 3ch bin begiewig, seine eigenen Memoires einmal zu lesen. Bon ber Rath ihren Angelegenheiten scheint er auch zu wiffen, benn

er sagte, fie hatte fich febr mit ihm in Ralberieth veruneinigt; nun waren fie aber wieder verfohnt und fie wolle auf's Fruhjahr mit nach Frankreich geben. So viel habe ich von ihren Berhaltniffen erfahren. febr viel mit ihnen. In ber Mitte December geht ber geliebte R. fort. Bon Dir fagte er, er habe Dich fehr lieb, und Du fannst benten, bag Du mir nun noch einmal so lieb bift, weil Dich biefer große Geift schätt. — Ueber Deinen Brief von voriger Woche follft Du noch etwas hören. Rein, Lieber, ich hatte keine frühere Reigung, die mich fo feffelte, bag ber Eindruck, ben Du auf mich machtest, hatte schwächer sein können. 3ch fühle wohl, ich kannte bie Liebe noch nicht vorher; es war nur eine warmere Freundschaft, die mich vielleicht zu Einigen zog, aber nicht bas Gefühl, bas mich mun belebt. Einmal glaubte ich in ber Schweiz zu lieben; aber ich war noch ein Kind, und bas Bedürfniß, mein Herz anzuschließen, bas Sehnen nach Liebe, bas mir fo von Siegwart u. a. m. geblieben war, machten mich empfänglicher, Einbrucke anzunehmen. Aber es war nicht bas Streben in meiner Seele, was ich jest habe, bieses machtige Gefühl, nur für Dich, für Dein Glud au leben; ja ich könnte mein eigenes aufopfern, nur um Dich gludlich zu wiffen; fonnte meine Liebe, ober beffer mein Leben (benn bies kann ich nicht mehr trennen) hingeben, um Dich gludlich zu machen, Dir ein schönes ungestörtes Leben zu verschaffen, wenn Du es ohne meine Liebe mehr sein könntest. Dein Glud, Deine Ruhe sind mir bas Heiligste was ich kenne.

Caroline D. hat ihre Ankunft noch nicht felbst gemelbet, sondern schreiben laffen. Daß fie nur nicht frank Daß humboldt heute geschrieben, wird Dir Caroline sagen. Er ist in der Schweiz und wird Mitte November hier fein; ich freue mich barauf; er wird uns viel erzählen; unter Anderm von Lavater, den er recht richtig beurtheilt hat. Ich möchte, es mare ausgemacht mit Humboldt und Caroline; benn biefe Aussicht wird Ruhe über fie verbreiten. Sein Ausbleiben hat ihr boch auch Kummer gemacht. Ich bin begierig, wie Dir H. vorkommt; er wird Dir gefallen, benke ich. Wie es mit ber Abreise ablaufen wird, steht beim Simmel. Wir muffen Dich aber feben und follten wir Alles betrügen. Es ift fo lange, baß wir uns nicht faben, vierzehn Tage nun! Mir ift es als viele Wochen! Ich freue mich Deiner Arbeit, die Dir schone Momente gegeben. Wie wir ben Lorbeerfranz auf gute Manier beschäftis gen, wenn wir bort find, wirb uns ber Genius ber Liebe, ber gewiß eher uns als bem Lorbeerfrang gunftig ift, noch eingeben. Sie muß uns erschrecklich lieb haben; benn K. hat es noch wiederholt, was er von ihr schrieb. — Run lebe wohl, Bester, Geliebter! mochte einen Namen finden fonnen, ber Dir bas fagte,

was Du mir bift. Meine Seele ist mit Dir. Abieu, Abieu!

Ω

### 194.

Den Abschied von dem lieben Mann wirst Du nun überstanden haben, liebste Lotte, und die Augen getrockenet. Wenn Dein Herz nur nicht auch in dem großen Koffer mit begriffen ist, so ist alles gut. Aber Du kannst denken, wie mir zu Muthe sein mag, hier in Jena sitzen und Studenten die Ohren voll schreien zu mutsten und indessen ben surchtbaren Herzensesler bei Die zu wissen.

Der Lorbeerkranz, ber sich seit einigen Tagen in einen Hut und — verwandelt hat, scheint auf einen Brief von Dir sich Rechnung zu machen. Ich sagte zusfällig, daß Du eben jest in Kochberg seist. Dieses erstärte ihm, warum Du noch nicht geschrieben habest. Er hat mich heute mit Thee tractirt, weil ich zweinial hintereinander las, und war gar artig. Du mußt ihm doch schreiben, denn wir müssen ihn doch in mein Haus einsmal mitbringen, da ist keine Rettung.

Ich schiede Euch hier die französische Uebersetzung bes Geistersehers und den ersten Band vom deutschen. Bitte Caroline, daß sie mir, weil sie so hübsche französische

Briefe schreibt, die Antwort an den herrn von Bod boch machen mochte. Sie soll ihm recht viel Schones von ber Uebersetung sagen, und wie viel Dant ich ihm schulbig sei, turz ganz erschrecklich galant; auch von ben anbern Auffägen, weil vielleicht einer von feiner Erfindung babei ift. In allem Ernst fag' ihr, baß ich mir biefen frangofischen Brief von ihr ausbitte. Sie foll ihn aber auf fein Postpapier schreiben, benn ich schreibe ihn nicht. mehr ab. Bon bem tribunal secret mag fie sagen, baß ich nicht ermangeln wurde, bem Verfaffer biefe angenehme Reuigkeit mitzutheilen und die Ibee bes herrn von Bod ihm zu weiterer Beherzigung zu empfehlen.- Bergib mir Liebe, baß ich Dir heute nichts Befferes schreibe. Mein Kopf ist etwas eingenommen und ich gehe jett gleich zu Bette, weil ich etwas Schlaf hineinbringen muß. Dein liebes Bilb schwebt mir vor Augen und ich umschkese es mit Sehnsucht und Liebe. Es wird mich vielleicht in einen schönen Traum von Dir himiber begleiten. Meine liebe theure Lotte, leb' wohl. Morgen ist wieber ber liebe Tag, ber mir Eure Briefe bringt; und in brei Bochen fammt ein fchonerer, ber Euch felbft bringt und bann wird ber fommen, ber und vereinigt? Abieu, lieber Engel. Schlaf wohl.

Sd).

Den deutschen Geisterseher will ich noch geschwind vorher binden lassen.

### 195.

# Sountag Abends 6 Uhr, ben 8. Rovember.

Der ganze lange Abend ift mein; ich bin ganz allein zu hause und site am Schreibtisch, Dir recht viel zu sagen, mein Theurer, Lieber! Caroline ift den Abend bei ber chère mère, bei ber ich Mittag und Rachmittag bis jest war. Die Prinzeffin ift frank. mir web, mir bie arme Mutter so einsam zu benten ben Winter. Sie hat ihre beste Freude bes Lebens in ihren Rinbern; sucht nun einmal ihr Glud barin, fie fich nabe zu wiffen. Lange Jahre hielte fle es nicht so aus! Es follte fich fein Mensch seine Freude fo ficher, fo bleibend in den Andern benkon, und es ift weiser zu lernen, fich allein auf sich lehnen zu können und ber andern Welt nicht so zu bedürfen. So sollte es fein. 3ch habe gut predigen über Anhänglichkeit, da doch mein Berg mit ben innigsten Banben an Dich sich anknüpft, mein Geliebter; indem ich so hinschreibe, wie Menschen weise fein könnten, bin ich es boch felbst so wenig! Du haft nicht gang Unrecht, Dich vor bem herzensfeßler zu fürchten. Wie leicht fann auch meines zu ben taufenb Herzen noch bazu kommen, die er mit fich fort trägt. Ich werbe ihn noch sehen, benn er geht erft gegen Seine Gabe ber Berebfamfeit ift fehr Beibnachten. gefährlich! Mußte es nicht schon fein, immer einen fo

sprachseligen Menschen um sich zu haben? Man könnte ihn in einen Käfig sperren wie einen Bapagei und zum Zeitvertreib feine schönen Sachen anhören. Kannst Du Dir ihn nicht benfen, wie er in bem Rafig herum gaukeln wurde? Er hatte ba boch wenigstens einen sichern Blat, und könnte nicht so vom Schickfal herum getrieben werben. — 3ch fah mich eben um; es ift so finfter um mich, buntle Wolfen bebeden ben himmel; mir ift fo bang! Der Winter ist boch so traurig, jumal wenn Du fern bist, mein Theurer! Bist Du bei mir, so mag es fein wie es will. 3ch bachte mir sonst, es könnte mir nichts über den Genuß ber schönen Natur gehen; mein Herz wurde in ihr immer ben besten Frieden finden. So war es mir sonst; oft schöpfte ich schon Ruhe aus bem Anblick einer schönen Gegend. Aber nun ift es Der Zauber Deiner Liebe gibt mir nun boch anders. Alles, und nur durch sie wird mir die Welt erst schön!

Was der Lorbeerfranz nur für einen Plan haben mag, und wer die Auserwählte sein wird? Ich bin recht begierig, es zu hören. Laß es Dir doch Sald sagen. Ob er wohl noch auf mich denkt? Wie sie bei uns war, habe ich sie deroutirt. Sie glaubt, denke ich mir, nun in ihrem Sinn, ich liebte Dich nicht so wie Heron, von dem sie mir immer sprach, als glaubte sie, ich habe ein zärtliches Berhältniß mit ihm; ich widerssprach nicht, mit kleiß. Sie hat gewiß Dir auch davon Soiller und Lotte.

ergählt; benn sie spricht so gern von bergfeichen Dingen und macht aus nichts großes Aufsehen.

Run sehen wir uns bald. Ich benke, wir gehen noch vor bem ersten December. D es wird eine schone Beit fein, wenn wir uns immer feben konnen; wenn wir nur von einem Zimmer in bas andere ju geben brauchen, um uns zu finden! Wenn zuweilen meine Gefühle zu hoch gestimmt find, und ich dann Alles mit mehr Innigfeit umfaffe, fommt mir auch ein Gebanke mit, ber mir webe thut. Ob Du mich auch immer so finden wirft, wie mein Wefen in Deiner Seele ftebt? Könntest Du Dir nicht zu hohe Begriffe von mir machen? Rann ich Dir auch wirklich, so wie meine warme Liebe au Dir es mochte, Dein Leben verschönern, Lieber? -3ch hoffe es, daß es immer so fein, so bleiben wird. Es wird manches kommen können im Leben, was uns baran erinnert, baß es feine bauernben Kreuben gibt. Aber unfre Liebe wird bleiben; sie wird uns burch die Dammerung bes Lebens wie ein schöner Stern immer leuchten. Es ist ein sußes Gefühl! Ach könntest Du es fühlen, wie meine Seele Dich umfaßt! Möchte Dir ein freundlicher Genius meine Gefühle zulisveln! - Bas magft Du jest machen? Der Brief bes hrn. von Bock gefällt mir nicht-so, wie die Uebersetung. Er scheint ber Sprache nicht so recht machtig zu sein. Aber bie Uebersetung ift mir angenehm zu lefen gewefen.

fonnte auch sein, bag ber Gebanke, es ware von Dir. ihr mehr gab. Sie läßt fich leicht lesen, und nur bei einzelnen Stellen fommt es mir vor, als hatte er bie französische Sprache nicht so recht in seiner Gewalt. 3ch habe gestern Abend gleich Carolinen barin gelesen. Der Anfang überraschte mich auf's neue, weil mir einiges baraus wieber fremb war. 3ch bachte, er batte fich auch an bas philosophische Gespräch gemacht. heimlichen Gericht habe ich noch wenig gelesen. Uber ich kann mir nicht benken, daß es fich fo gut ausnehmen wird. Wenn huber Dir es zuschickt, ba es fertig ift, so theile es uns mit, bitte ich Dich. 3ch möchte, ber Beifterseher wurde gut ins Englische übersett. Er wurde viel Anziehendes für biefe Nation haben. — Gestern habe ich im Anacharsis gelefen, wie er Thessalien burchreifet; bie Beschreibung ber Gegenden hat mich ange-Es muß ein schönes Land fein! Wir wollen bin und eine Universität da errichten und im Thal Tempe wohnen. Willst Du? Es muß gar zu schön bort sein. Anacharfis erzählt auch von einem Souper, was er bei Plato gehabt. Rannst Du Dir bies benken? 3ch nicht wohl. Diese hingeworfenen Dinge verberben bas wenige Gute, was der Verfaffer bin und wieder auch angebracht hat. Ich will boch bem Lorbeerfranz noch heute Abend einige Zeilen schreiben, weil er boch einmal ein nothwendiges Uebel ift. Ich weiß nicht, wie er so sehr auf

einen Brief warten kann, benn es find erst 14 Tage, baß ich ben schönen Brief erhielt. So eine eifrige Correspondenz möchte ich nicht gern mit ihm ansangen.

Montag friih gegen 10 Uhr.

Möchte biefer Brief morgen bas erfte fein, was Dich begrußt, mein Geliebter! Warum bift Du eben au biesem Tage nicht hier! Boriges Jahr warst Du mit uns; aber wie falt kommt mir nun Alles vor, was ich Dir ba fagte; warft Du hier, meine gariliche Umarmung, bas Schlagen meines Herzens an bem Deinen wurbe Dir nun sagen ohne Worte, was Du mir bift, wie mein Glud nur burch Dich erhöht wird. D ich habe feine Worte bafür! Du wirft es fühlen, mein Theurer! Es ware so artig gewesen, wenn wir eben morgen hatten in 3. eintreffen können. Wie ungewiß war noch Alles voriges Jahr, und ber bange Gebanke, bag Du uns balb verlaffen wurdeft, lag fchwer auf ber Seele. Abend ift mir noch recht lebhaft im Gebächtnif, wie Du zu uns famft. Ich hatte Dir so gern recht viel gefagt, aber ich fonnte nicht. Beffer ift es boch nun, auch wenn wir Dich entbehren muffen. Wiffen wir boch, daß biese Trennung nicht immer bauert, daß noch Tage fommen werben, die wir gang unfrer Liebe leben. Unfre Caroline hat uns lange Briefe geschrieben. Sie ist wieder durch Lauchstädt gereist, und hat da unsrer gebacht und unfer haus von weitem gesehen.

fonderbar, die Dinge wofür ich mich immer am meisten vorher sürchte, geben mir immer die schönsten Freuden. Ich durfte zuweilen nicht an die Reise nach Lauchstädt benken, so übersiel mich eine solche Angst und ein Wunsch, daß sie doch nicht vor sich gehen möchte, und doch war sie so entscheidend für das Glück meines Lebens. Ich hätte vergebens in meinem Leben nach Ruhe und Glück gestrebt ohne das Bewußtsein Deine Liebe im Herzen zu haben. D wie schön hat sich Alles enthüllt, und wie leitet der Gedanke, daß Du mein bist, meine Seele durch eine traurige Gegenwart hin und hält mir die lächelnde Zukunft vor!

Ich kann mich oft so vor Weimar fürchten und kann keine Ursache angeben. Meine arme Mutter kommt mir auch immer in Gebanken, daß sie sich so sehnen wird nach und. Ueberhaupt aber ist mir auch die Anstunft des Winters so ängstlich; die lange Dunkelheit, der nebelige Himmel, dies Alles drückt meinen Kopf und verursacht mir Angst. Ich kann mir sonst nicht erklären, wo sie eben herkäme. Der Onkel hat uns letzt einen Brief von Karl Wolzogen vom Cap geschickt. Er scheint sich recht wohl zu gesallen. Er beklagt sich aber doch auch wieder über die Frauen dort, daß sie so ungebildet wären. Die württembergischen Officiere spielen deutsche Comödien dort und haben ein Theater errichtet, zu dessen Erhaltung sie alle beitragen müssen.

Diese Nachricht hat mir Spaß gemacht. 3ch mochte gute Stude fennen, wo nicht viel Frauen bagu nothig find, so schickte ich Karl einige; er wünscht sehr, folche Auch ist eine beutsche Lesegesellschaft bort errichtet, wozu fie die Bucher tommen laffen. Es freut mich immer, wenn ich sehe wie fich die Menschen in ihre Lage zu finden wiffen und wie fie fich das Leben schöner machen wollen. Winkelmann hat eine Reife ins Land gemacht und wird erschrecklich viel gesehen und bemerkt haben. 3ch möchte jest einmal einen Brief von ihm haben. Er befieht und untersucht gewiß Alles mit ber größten Genauigfeit, und an weitlaufigen Befchreibungen wird es nicht fehlen, bafür stehe ich. Un weitläufigen Erzählungen fehlt es biesmal meinem Brief auch nicht, wirst Du finden. Lebe nun wohl, mein theurer, einziger Freund. Möge ber Engel unfrer Liebe Dir morgen biesen Kuß, biefe herzliche Umarmung brin-Wir werden bei Dir fein, Du wirft bas Umfaffen meiner Seele fühlen. Leb' wohl, recht wohl! Ewig Deine treue Lotte.

# 196.

Jena ben 10. Nov. 89.

Daß mein Geburtstag heute ift, habe ich erft von Euch erfahren, benn ich bin gang unrichtig in ber Zeit.

Boriges Jahr hab' ich ihn mit Euch durchlebt — aber nein, Ihr seid mir, unserer Entsernung ungeachtet, heute viel näher als im vorigen Jahr, da ich in Eurer Mitte sebte. Meine Seele besitzt Euch, und das ist etwas ganz Anderes als wenn Eure Gestalten in meinen Augen lebten. Der Tag in Lauchstädt, jener Morgen, wo Du, Caroline, ein so langes schwerzhaftes Stillschweigen brachst, — wo das entscheidende Wort gesprochen wurde, das mein ganzes Wesen umsehrte — jener Worgen ist mir ein weit lieberer schönerer Tag als der 10. November. Was läge mir an meiner Geburt, wenn ich nicht zur Freude geboren wäre?

Es freut mich, daß Ihr heute doch auch etwas von mir empfangen werdet. Der Bote versprach mir gegen acht in R. zu sein. Eure Gründe, warum ich der chere mere noch nicht schreiben soll, sind mir ganz einleuchtend; überhaupt ist die Sache nur in so sern bringend, als sie ihr nicht länger verschwiegen bleiben würde. Den Brief habe ich noch zu schreiben.

Was ich Euch durch den Boten schrieb, ist mir sehr ernst. Ich wünschte sehnlichst, daß wir es übershoben sein könnten, blos von Briefen zu leben, und ich würde es mir nicht und niemals verzeihen, wenn ich die Entbedung machte, daß dieser Iwang, diese Restignation wirklich nicht nöthig gewesen wäre. Welcher böse Genius gab mir ein, hier in Jena mich zu binden. Ich habe nichts, gar nichts dadurch gewonnen, aber

unenblich viel verloren. Bare ich nicht bier, fo fonnte ich leben, wo ich wollte, konnte noch weit beffer als jest einen Blan zu einem Etabliffement verfolgen, weil meine ganze Zeit mein ware. Im Meußern habe ich mich gang und gar nicht verbeffert; im Gegentheil, ich habe Berluft erlitten, und mir heillose Befanntichaften aufgeburbet, Berhaltniffe, die mir zuwider find. Deine einzige hoffnung ift auf ben Coabjutor gefest. . Berfichert er mich bestimmt und nachbrudlich, daß er für mich handeln will, so lege ich bei bem nachften Anlas meine Jenaische Brofessur nieber. 3ch will aber auch im Breußischen etwas anzuspinnen suchen, und könnte ich nur Wien mit Guch gut vereinigen, fo mare mir's nicht leib, in einem halben Jahre es burchzufeten, baß ich bort ware. Aber wie traurig, bag man von Dingen außer fich abhangt! Wenn ich mir bente, bag wir brei zusammen an mehr als einem auserlefenen Blas mit 1000 Thalern vortrefflich leben konnten, und bas wir biese so gut als schon haben! Denn wenn ich meine ganze Zeit in ber Gewalt habe, und mein Geift frei ift, fo find mir 600 Thaler leicht, blos burch Arbeiten ber Schriftstellerei, zu verbienen; benn ich habe fie in manchem Jahre wirklich mir erworben. Dann wäre jebe Abhangigfeit, jebes läftige Berhaltniß erspart; und wenn es ja fein mußte, so wurde ich mit jedem Jahre fähiger sein und vorbereiteter, ein Amt zu übernehmen,

und vielleicht hatte ich alsbann die Babl! Wenn Ibr meint, so will ich noch einen Bersuch machen, ber vielleicht burchzusegen ift. Der Coabjutor kann mir vielleicht in ber Bfalz, in Mannheim felbst, ein Etabliffement verschaffen, entweber bei ber bortigen Afabemie ober in heibelberg. Sein Bruber muß alles thun, was er will — aber ich fürchte nur, biefer Bruber kann wenig. In Mannheim wurde ich Euch auch recht gern sehen, es ist ein lieblicher Himmel und eine freundlichere Erbe — die ich alsbann erft mit Frenden betreten wurde. Aber bei diesem Mannheim fällt mir ein, daß Ihr mir boch manche Thorheit zu verzeihen habt, die ich zwar vor ber Zeit, eh' wir uns fannten, beging, aber boch beging! Richt ohne Beschämung wurde ich Guch auf bem Schauplat herum wandeln sehen, wo ich als ein armer Thor, mit einer miferabeln Leibenschaft im Bufen, herum gewandelt bin.

Warum fallen mir biese Armseligkeiten wieder ein? Ich durchsuche alle Winkel der Erde, um den Platz zu sinden, den das Schicksal unser Liebe bereitet haben könnte. Jena bleibt mir immer gewiß. Und wenn mir der Herzog 200 Thaler bezahlt, wie Reinhold, so wurden wir und ganz bequem auf 1000 Thaler stehen. Diese 200 Thaler mußten sich schon sinden.

Heute an meinem Geburtstag habe ich mein erftes Collegiengelb eingenommen, von einem Bernburger

Stubenten; was mir boch lächerlich vorfam. Bum Glud war ber Mensch noch neu, und noch verlegener als ich. Er retirirte fich auch gleich wieber. Mit bem biefigen akabemischen Senat kann ich Hanbel bekommen, und ich werbe fie nicht vermeiben. Bas für Erbarmlichkeiten! Weil ich auf dem Titel meiner gedruckten Borlefung mich einen Brofeffor ber Geschichte nannte, fo bat fich ber Brofessor Heinrich beklagt, daß ihm zu nahe getreten fei, weil ihm bie Professur ber Geschichte namentlich übertragen sei. Ich bin (bas ift mahr, aber ich hab' es jest erft erfahren), ich bin nicht als Brofessor ber Geschichte, sondern ber Philosophie berufen; aber bas Lächerliche ift, daß die Geschichte nur ein Theil aus der Philosophie ist, und daß ich also, wenn ich bas eine bin, das andere nothwendig fein muß. Es ift soweit gegangen, daß sich der Afademiediener erlaubt bat, ben Titel meiner Rebe von bem Buchlaben, wo er angeschlagen war, wegzureißen. 3ch laffe es jest untersuchen, ob er's für fich und auf feine Befahr gethan hat; und je nachdem bas ausfällt, werbe ich meine Magregeln nehmen; benn fo lächerlich mir biefes Berhältniß ift, fo wenig laffe ich mir etwas zuviel geschehen. Diese elende Bankerei hat mir-aber boch heute Laune und Freude verborben; benn sie hat mich lebhafter baran erinnert, daß ich hier bin und ohne allen Iwed und Rusen ach, und daß ich fo schön in Weimar sein könnte, wo ich Euch zu erwarten hätte. O meine Lieben, Theuerste meiner Seele! Prüft alle Möglichkeiten — untersucht alle Fälle — und benkt ein Mittel aus, wie wir die Zeit unfrer Trennung verkürzen können. Das ist kein Leben, das ist nicht gelebt, wie wir jest unfre Stunden hin-harren müssen. Abieu. Ich kann und mag Euxe lieben Briefe heute nicht beantworten. Meine Seele ist zu trübe. Der erste helle Augenblick, den ich habe, soll Euer sein. Lebt wohl, meine Liebsten!

€.

Mehr und mehr war Schiller seit dem Beginn des Wintersemesters über Jena verstimmt. Caroline berichtet: "Lottchen und ich riethen für den Moment zur Geduld und einstweiliger Ertragung der Unannehmlichseiten des Prosessoriebens, die eine entschiedenc Berdesserung der Lage eintrete. Schan hier zeigte sich die wohlthätige Kraft ihrer stillen ruhigen Seele auf Schillers so oft wechselnde Borstellung von den außern Berhältnissen, welches Schwanken sest noch durch leidenschaftliche Unzgeduld gesteigert ward. Unstre nahe Reise nach Weimar beruhigte ihn, und ein Hauch der Liebe und Freude beschwichtigte überhaupt leicht alle widrigen Gesühle in ihm."

197.

[12. Nov.]

[Anfang fehlt.] — Ich fagte Dir jest gern mehr, aber ich muß fort. Wir sind den ganzen Nachmittag und Abend mit Menschen beladen. Der fremde Onkel und was dazu gehört find bei uns. Lebe wohl jest, mein Geliebter! Laß mein Bild Dir gegenwärtig fein. Abieu.

Freitag fellh.

Guten Morgen! 3ch fibe gang in Rebel verhüllt und meinen Augen bunft es, als ware bie Welt vor mir verschloffen; aber nicht meinem Bergen, benn bies burcheilt die Fernen, und ift Dir nahe mit all seiner Liebe. Es ift recht klein von bem Br. H., wenn er ben Anschlag gegeben, bas Blatt herunter zu reißen. So ein Reib follte nicht bei Belehrten fein, er entehrt. Bie es Dir kann aufgefallen fein, ift mir begreiflich; benn es. thut immer weh, Kleinlichkeiten zu bemerken und fle ertragen muffen; bies muß man aber überall und in jebem Berhältniß, sobalb man Menschen nothig Much wenn Du auf feiner Universität lebtest, wurden fie Dich nicht überall anftogen? Deinen Beift, ber so fein ift, so über Andere erhoben, wird es überall anstoßen, sobald Du in nabern Berhaltniffen mit ber Welt bift. Tausend Dinge, die Du fühlft und nur fühlen kannst, werden den Andern entgehen, und dadurch

wird oft ein Miston entstehen, ber Deine Gefühle be-Teibigt. — Barft Du in W. jest, ba wir hingeben, fo wurde es unenbliche Schwierigfeiten geben, uns ju febn; fo ju febn, wie wir es mochten. Das ware noch schlimmer, wenn wir uns nicht genießen könnten mit freiem ungeftortem Sinn. Und wenn wir uns nun feben, ift's gleich nicht so oft, so wird es boch ungeftort sein können. 3ch möchte Dir bie Welt so schön malen, als 3ch bin auf des Coadjutors Antwort begierig. ich fann. Mainz ware gar angenehm, ober sonst auch jeber andre Ort, wo Du bist, wo wir vereinigt sind, ware es auch Betersburg. Die letten Briefe im Geisterseher find recht paffend und intereffiren; die Erwartung wird so gespannt und es thut viel Wirfung. Ich mochte gar zu gern auch wissen, wie es weiter geht; so hat es mich ge-Die einzelnen hingeworfenen Buge von bem Zustand bes Prinzen und der Tod der Griechin, dies Alles zieht fehr an. Du wirft bestürmt werden um die Fortsetung.

Ich kann mir die Geschichte mit M. noch gar nicht entschlagen und sie macht mir Angst. Es ist doch so bose, daß man das Vertrauen auf die Menschen verlieren muß; ich traue nicht mehr! Möchte es Caroline recht fühlen lernen, daß man behutsam sein muß. Sie ist zu weich; nimmt die Eindrücke so leicht an, und wähnt dann Gutes wirken zu können. Dies veranlaßt

fie gewiß zu mancher Verbindung, burch die fie hernach verfannt werben muß und es zu oft auch wirb. Sollten wir einst vereinigt leben, wir alle, so muß ste bavon gurudfommen, zu viel Menschen an fich binben zu wollen; unfre ruhigen Berhaltniffe fonnte bies fieren. die Andern außer unserm Zirkel noch zu viel Ansprüche auf uns machten, und wir brauchen sie boch so wenia! - Wir können ihnen von außen so nah scheinen, als es nur fein fann, ohne boch an uns felbst zu verlieren. - Eben erhalte ich einen Brief von B., ber eine gemaltige Lobrede über Anacharfis macht, und mir fagt, Du würdest wohl mein Urtheil geleitet haben. mir recht lächerlich und beluftigt mich! — Bon ben Barifer Frauen ergablt er schone Geschichten, Die hoffe ich nicht so fein sollten; es hatten fich einige bei einem erschlagenen Garbe bu Corps versammelt, sein Berg berausgeriffen und fich bas Blut in Pokalen augetrunken. Es ware weit gekommen, wenn fie fo fehr ihre Beiblichkeit vergeffen könnten.

Lebe nun wohl, mein Geliebter; sei heiter! Ich möchte bei Dir sein können. Ich schließe Dich an mein Herz! Diese Woche war mir lieb, dehn wir hörten doch breimal von Dir. Abieu, Abieu!

Q.

Ich komme wieder. Es ist noch nicht so spat, als ich bachte. In Mannheim ware es freundlich zu leben,

und ber schöne himmel wurde wohlthatig auf uns wirken. Erwähne nichts mehr, Lieber, von dem, was Dir sonft begegnete, mas Dir vielleicht keine angenehme Erinnerungen gibt; zum wenigsten nicht in so einem Ion als ber, in bem Du es im vorigen Briefe fagteft. Meine Liebe umfaßt Dich wie Du bist; und bies, was Dir eben unangenehme Erinnerungen gibt, mußte vielleicht vorhergehen in bem Blan unfres Lebens, um uns fo wie wir es jest find zu verbinden, mein Theurer, Be-Rein, laß biefe Ibeen nie wieber in Dir fo liebter! Das Gefühl unfrer reinen, höhern Liebe auffommen. foll uns beleben, und wir wollen in die Butunft bliden, bie uns burch fle schöner aufgeht.

Die chère mère hat auch mit der Stein über Line und B. gesprochen; lettere hat mir es erzählt; sie sieht das Berhältniß sehr richtig an; sie hat es ersfahren, denke ich mir, wie so eine Lage peinigend wersden kann. An das Trennen muß die chère mère doch nicht so wenig denken, denn die Stein sagte mir, sodald es gewaltsam geschehen würde, würde die chère mère nichts für C. thun und nichts zum Unterhalt geben. Vider dies war nun wohl in den Wind geredet, und würde sich geben. Sie selbst aber, die gute ohere mère, thäte mir am wehsten; denn ich sühle es so, wie es ihr zu ihrem Gsück, ihrer Ruhe nöthig ist, uns zu sehen. Die Zeit wird biesen verwickelten Knoten lösen, hoffe

ich. Run leb' wohl! Ich will nun wirklich schließen. Abieu, Abieu.

### 198.

Sonnabend frilb.

Seib mir gegrüßt, Theuerstes meiner Seele! Es geht mir ein schöner freundlicher Tag auf, der mir Briefe bringt von Euch. Ich habe sie nöthig, in unruhiger Sehnsucht nach Euch verlebte ich diese lange, diese ewige Woche; in einem glühenden Triebe nach Leben, das nur an Eurem Herzen mir beschieden ist, verzehrt sich mein Wesen.

Ihr seib glucklicher als ich. Sanfter und ruhiger genießt Ihr die Gegenwart und die Hoffnung, meine Seele bewegt eine heftige Sehnsucht. Die Ruhe slieht mich noch immer im Gedanken an Euch — sie schwebt vor mir auf, eine liebliche Gestalt, die ferne Zukunft, aber sest kann ich sie noch nicht halten.

Wohl haft Du Recht, Caroline. Sehnsucht ist kein Leben. Entfernung von Euch ist keines für mich, und Schatten der Einbildung sind keine Gerclisse. Der Mensch besteht nicht, was er nur in seiner Seele empfindet. Er muß es herausstellen in das lebendige Sein und außer sich anschauen. So geht es mir mit der Glückseitzsteit

unfrer Liebe, die sich so lieblich in meiner Seele malt. Unaushörlich ringt dieses Bild in mir nach Wirklichkeit und Leben, denn, obgleich in mir, bleibt es doch immer weit von mir, so lange ich es nicht in Euren Augen lese, an Eurem Herzen empsinde.

Für eine genügsame stille Seele ist dieses Berhältniß eine Duelle des Glückes, für ein Herz, das mit
seinen Wünschen nicht über die Gegenwart hinausstredt.
Die süße Ueberzeugung, daß Ihr mein seid — daß nichts
Euch mir entreißen kann, sollte mir das Leben exheitern.
Aber es ist nicht so. Ich kann eine Glückseligkeit, die
ich so lebendig wie diese erkenne, nicht mit leidender
Seele erwarten. Unsere Einbildung zeitigt ihre Früchte
so schnell, und die Zeit bringt sie so langsam zur Reise.
Ach! und so muß ich Euch immer die Unruhe mittheilen, die in mir selbst stürmt — keine ruhige Freude
kann ich Euch geben.

Hier ist die Antwort des Coadsutors. Ich weiß nicht, was ich eigentlich damit machen soll. So viel indessen läßt sich daraus schließen, daß es nur an zwei Augen liegt, ob alle unsre Wünsche in Erfüllung gehen sollen; denn ich denke nicht, daß Dalberg sich zurückziehen würde, wenn es zum wirklichen Handeln käme. Aber ich möchte wissen, ob diese Hinweisung an den Kurfürst etwas mehr als eine gewöhnliche Ausweichung ist, ob ich den Kurfürst vielleicht und selbst durch D's. ehemalige Aeußerungen Schiller und Lebst.

von mir auf mich vorbereitet finden würde. Der Coadjutor hat wenigstens bei sehr verschiedenen Menschen und
aft schon über mich gesprochen — vielleicht auch schon
bei dem Kurfürst. Ueberleget, meine Lieben, und rathet,
was ich thun soll. Ich will und kann mich in der entscheidenden Angelegenheit unsers Glücks nicht mehr leidend verhalten. Findet Ihr es gut, so schreibe ich gleich
in der nächsten Woche an den Kurfürst — und geht
es dort nicht, an den Kg. v. P. Mein Herz hat diese Angelegenheit mit einer Stärke und einem Feuer umfaßt, daß sie entschieden sein muß, wenn ich meine
Ruhe wieder sinden soll.

Werbet Ihr mir balb etwas Bestimmtes von Eurem Hieherkommen schreiben? Es ist schon ber 22ste Tag, daß wir getrennt sind. Ich freue mich doch der eilenden Zeit. Länger als 14 Tage, hoffe ich, soll es doch nicht anstehen. Die Griesbach sprach kürzlich davon, od Ihr nicht über Iena reisen würdet. Er und sie meinten, Ihr würdet besser thun. Es wird also hier nicht im geringsten auffallen, wenn Ihr über Iena reist. Griesbach beschreibt den Weg über Blankenhayn ganz entsehlich; ich wollte, die chère mère hätte zuhören können. Ich sagte der Griesbach, daß ich noch nichts wüßte. Vielleicht aber reistet Ihr mit der Stein von Kochberg aus unmittelbar nach Weimar.

Bas haft Du in Sumbolbte Sache gethan, Ca-roline? 3ch mochte boch genauer bavon unterrichtet fein.

Lebt wohl, meine Theuersten! Rur bei Euch ist meine Seele, aber ich bebarf Eures Anblicks, Eures lieben Daseins um mich, die Unruhe in meinem Herzen zu befänstigen. Ich brücke Euch an mein Herz mit inniger unaussprechlicher Liebe. Meine Geliebtesten, lebt wohl!

**S** 

#### 199.

#### Somtag Abends, 15. Nov.

Diesmal belohne ich mich burch einen Brief, ben ich an Euch schreibe, meine Lieben. Es ist ber eilste Brief, ben ich heute schreibe. Ich war gerade im Train und machte fort, so lange es ging. Es ist mir ordentlich leichter um's Herz, daß einige der schwersten Schulben abgetragen sind. Die Herrn Butterweck, Gustav Schilling und Consorten kommen aber, auch in meiner besten Stunde, nicht daran. Ich habe unter andern mehrere Briefe in mein Baterland geschrieben. Es sind bort einige brave Männer, die meine Lehrer waren, und die noch viel Bertrauen zu mir haben. Ein gewisser Prosesson der griechischen Literatur, Nast, bei dem ich das Griechische lernte (oder vielmehr lernen sollte), machte mir die Proposition, ob ich nicht mit ihm in

Gesellschaft eine beutsche Ausgabe ber griechischen Trasgifer unternehmen wolle. Meine Iphigenie scheint ihm hohe Begriffe von der griechischen Gelehrsamkeit seines ehemaligen Schülers erwedt zu haben. Ich vermuthe, daß ihm dieses Projekt sehr am Herzen liegen mag, und ich freute mich, daß ich ihm seinen Wunsch erfüllen konnte. Zum Unglück blieb sein Brief an mich 7 Monate- bei dem vergeßlichen Menschen, dem Prosessor Schütz, liegen, und vor 5 Tagen erst kam er in meine Hände. Was der gute Mann in Stuttgart von mir benken mag!

3ch habe Euch zweimal nach einander so büstere und unruhige Briefe geschrieben. Sie waren ber 216= brud meiner bamaligen Geiftesstimmung, aber ich finde boch, bag ich sie nicht hatte fortschicken sollen. Sie machen Euch unruhig meinetwegen, und Ihr leibet vielleicht in eben dem Augenblicke, wo mir leichter gewor-Das ift überhaupt ein übler Umstand beim Briefschreiben. Das Gemuth anbert fich oft schneller, als ber Brief an Ort und Stelle fommt, und man weiß ben Anbern in einem Jrrthum, ben man ihm selbst gegeben hat, ohne ihn fogleich wieber baraus reißen zu fonnen. Bebenkt bieses einmal für allemal, meine Lieben, wenn Ihr Briefe von mir empfangt. Glaubt fei= nem, als bem, ber heiter geschrieben ift. Schreibe ich traurig, so bin ich es längst nicht mehr, wenn Ihr es leset.

Ach! es ift nur die Exinnerung an Euch, an die Seligkeit an Eurem Herzen, was mich gegen alle Ersscheinungen um mich her so unverträglich und vielleicht auch manchmal ungerecht macht. Ich kann den Mensschen und den Dingen den tiesen Abstand nicht verzeihen, in welchem sie zu dem himmlischen Ideal meiner Liebe stehen. Und daß sie sich doch eindrängen in unsern Kreis und uns an einer Glückseligkeit hindern, die sie nicht fähig sind uns zu ersehen, das macht mich hestig und ost bitter gegen Wenschen und Schicksal.

Alle biese trüben Gestalten werben mir in Eurem Anblick verschwinden. Euch vor meinen Augen, Eures Besitzes mir bewußt, werbe ich mich mit allem, was mich umgibt, versöhnen, und den dürftigen Erscheinungen um uns her von der schöpferischen Gluth meiner Seele Strahlen und Leben borgen.

Ich hatte nicht geglaubt, daß das Glück, das Eure Liebe auch sehon in fernen Ahnungen mir gewährt, in meiner Seele sich erhöhen könnte. Aber mit jedem Tage wird es reicher und unerschöpflicher — ach, die Liebe ist das Einzige in der Natur, wo auch die Einbildungsfraft selbst keinen Grund sindet und keine Grenze sieht. Nur in Euch zu leben, und Ihr in mir — o das ist ein Dasein, das uns über alle Menschen um uns her hinwegrücken wird. Unser himmlisches Leben wird ein Gesheimniß für sie bleiben, auch wenn ste Zeugen davon sind.

Du fannft fürchten, liebe Lotte, bag Du mir aufhören könnteft zu fein, was Du mir bift. So mußteft Du aufhören, mich zu lieben! Deine Liebe ift alles, was Du brauchst, und biese will ich Dir leicht machen burch die meinige. Ach; bas ift eben bas höchfte Glud in unfrer Berbindung, baß fie auf fich felbst ruht und in einem einfachen Kreise sich ewig um sich felbst be= wegt — daß mir die Furcht nicht mehr einfällt, Euch jemals weniger zu fein, ober weniger von Euch zu em-Unfere Liebe braucht feiner Aengklichfeit, feiner Wachsamfeit — wie konnte ich mich zwischen Euch beiben meines Daseins freuen, wie könnte ich meiner eigenen Seele immer machtig genug bleiben, wenn meine Gefühle für Euch beibe, für sebes von Euch, nicht bie füße Sicherheit hatten, daß ich bem andern nicht entziehe, was ich bem einen bin. Frei und sicher bewegt fich meine Seele unter Euch, und immer liebevoller fommt ste von einem zu bem anbern zurud - berselbe Lichtstrahl — laßt mir biefe ftolzscheinende Vergleichung - berfelbe Stern, ber nur verschieben wiberscheint aus verschiebenen Spiegeln.

Caroline ist mir nätzer im Alter und darum auch gleicher in der Form unfrer Gefühle und Gedanken. Sie hat mehr Empfindungen in mir zur Sprache gebracht, als Du, meine Lotte, — aber ich wünschte nicht um alles, daß dieses anders wäre, daß Du anders wärest als Du bift. Was Caroline vor Dir voraus hat, mußt Du von mir empfangen; Deine Seele muß sich in meiner Liebe entfalten, und mein Geschöpf mußt Du sein, Deine Blüthe muß in den Frühling meiner Liebe sallen. Hätten wir uns später gefunden, so hättest Du mir diese schöne Freude weggenommen, Dich für mich aufsblühen zu sehen.

Wie schön ist unfer Berhältniß gestellt von bem Schickfal! Worte schilbern biefo zarten Beziehungen nicht, aber sein und scharf empfindet sie die Seele.

Rur Dein Schicksal, meine Caroline, ift es, was mir Unruhe macht. 3ch fann biefes trübe Berhältniß noch nicht aufflären, und es wird noch verwirrter, wenn ich an meine Lage bente. Bleibe ich in Jena, so will ich mich gern ein Jahr und etwas barüber mit ber Rothwendiakeit aussöhnen, daß Du mit B. allein lebst. Von biesem Nahr kannst Du bie Hälfte bei uns zubringen und die kleinen Zwischenräume der Trennung machen es erträglicher. Aber mein Bleiben in Jena läßt fich nur nicht gut mit ber ganzen Sache vereinigen, und ich habe es nicht einmal in der Gewalt, zu bleiben, wenn fich vortheilhaftere Aussichten für mich öffnen sollten. Jena könnte ich es im nächsten Jahre noch nicht möglich machen, mit Lottchen zu leben, benn ich weiß, was ich vom Bergog erhalte, wenn es außerft glücklich geht, und dieses reicht nicht hin, denn es ift noch nicht alles

mein, was ich einnehme, leiber! Was noch mangelt, fann ich im nächsten Jahr noch nicht hoffen durch vieles Collegienlesen zu ersetzen. Dies ist erst in zwei Jahren möglich. Ich muß mir also schlechterdings durch einen beträchtlichen stren Gehalt helsen, und eben darum arbeite ich auch setzt so ernstlich an dieser Angelegenheit. Es wäre schrecklich, wenn das nächste Jahr wie dieses vorübergehen sollte.

Und barin liegt nun eben bas Schlimme. Ich muß baran arbeiten, von hier wegzukommen, um unfre Berbindung zu beschleunigen; und wenn sich Dein Bershältniß nun nicht mit gleichen Schritten entwickelte, so kämen wir auf ein ganzes Jahr auseinander. Dies darf wieder nicht sein. Ich weiß mir aus diesem verzwirrten Berhältniß nicht zu helsen. Bürde wenigstens nur balb der Ort, wo ich leben soll, entschieden, so könntest Du vielleicht auch Deine Angelegenheit schneller zur Entscheidung bringen.

Es war mir boch lieb, zu fehen, daß die ehere mere auf die Trennung von B. schon gedacht hat. Envas wird es ihr doch diese harte Prüfung erleichtern; ihre Drohung ist gar nicht zu sürchten. Die gute chere mere würde Dir durch die ganze Welt nachtragen, was Du brauchst, wenn's einmal nicht anders wäre. Wäre die Stein nicht zur Geschäftsführerin zu brauchen, weil sie ihr doch das Vertrauen gezeigt hat? —

Schickt mir boch ben Hru. von Bock zurück, und gelegentlich auch ben Tomson, ber noch bei Euch liegt.
Den. Tomson möchte ich boch gern hinauslesen, er hat
mich angezogen. Bor einigen Tagen ist mir ber Anacharsis von Leipzig zugeschickt worden, ich hätte ihn gern
wieder abbestellt. Es sind 7 bide Bände, die mir bange
machen, dis sie durchgelesen sind, aber ein eigener Band
ist noch dabei mit Charten und Planen, die mir lieb
sind. Mit solchen Charten in der Hand lassen sich alle
griechischen Dichter und Geschichtschreiber angenehmer
und mit mehr Ruhen lesen. Ich lasse jeht eben meisnen Studenten etwas aus dem Anacharsis übersehen,
ich will sehen, ob ich ihm in irgend einem Journal
Plat bafür schaffen kann.

Jest lebt wohl, meine Liebsten. Ich bin weitläusiger geworden, als ich erst wollte, aber auch unbebeutende Dinge interessiren mich, wenn ich sie Euch erzähle. Diesen Brief erhaltet Ihr auf den Dinstag. Einen Gruß schicke ich noch durch die Post. Meine Theuersten, Abieu. Ich drücke Euch an mein Herz, und diesen Kuß bringe Euch der Engel der Liebe. Abieu, Abieu.

### 200.

R. ben 14. Robember 89, Mittags.

Dein Brief war bas erfte beute beim Erwachen, was mich beschäftigte. Dalbergs Antwort ist artig und verbindlich; und ich glaube wohl, er kann allein nichts thun; und tann fich jest nicht fo frei in Beschäfte mi-Ein Berfuch bei bem Kurfürst selbst könnte wohl bestimmten Aufschluß geben, bente ich mir; wenn er Sinn hat bafur, Menschen von Ropf und Geift in fein Land zu ziehen, und gern ein Mittel ift, ihnen einen freien Wirkungstreis zu verschaffen. Da bie alle, bie D. nennt, fich felbft an ihn gewendet haben, so ift es mir boch ein Beweis, bag es ihm Freude machen muß, etwas für Gelehrte zu thun. Wohl, mein Lieber, ift es ein trubes Leben, fern von Dir zu fein, und es ift eigentlich nicht Leben, eine freubenlose leere Begenwart immer nur mit der Aussicht einer schönen Zufunft ausschmuden zu muffen. Eine ruhige Anficht ber Dinge ift mir nicht fo leicht zu erlangen, als Du wohl bentft. Es muffen oft manche Sturme in mir vorgehen, ebe ich zu ber Ruhe gelange, die ich gern Allem was mir lieb ift, mittheilen möchte. Ich fühle es oft fo klar, baß ein gewiffer Grab von Rube, auch wenn wir gludlich find, nothig ift, um ein schones Leben zu bereiten; und vollends wenn wir leiben, ist es noch nöthiger sie zu

erlangen; benn es wurde sonst alle unfre Kräste aufreiben muffen, wenn die Bewegungen der Seele zu heftig wirkten. — Man ruft zum Essen. Abieu also jest, mein theurer Geliebter!

Gegen 3.

Ich wurde unterbrochen und hatte Dir noch Manches zu fagen. Anch in dem süßesten Gesühle meiner Geele, in meiner Liebe zu Dir muß ich immer suchen Ruhe zu erwerben; weil ich eben so leicht durch sie glücklich und auch unglücklich werden kann, wenn ich mich dem Zauber, den sie um mich verbreitet, zu sehr überlasse. — Die Geschichte mit Halle verfolgt mich wie ein böser Gesst, und immer kommt sie mir wieder ind Gedächtnis. Ich könnte M. im Leben um nichts mehr fragen, möchte ihn nicht wieder sehen; er hat mich zu sehr durch sein Beispiel belehrt, wie wenig man den Menschen zutrauen sollte eigentlich.

Wie es nur noch mit unfrer Reise wird? Ich will bie Stein noch einmal fragen, ob sie nicht vielleicht hingeht. Sie hat noch einmal zu L. kommen wollen. Als ich ben einen Tag allein mit ihr in Kochberg war, habe ich ihr frei von unserm Berhältniß gesprochen; sie leitete mich barauf, und wüßte schon voriges Jahr Manches, woraus sie es doch schließen konnte. Daß sie heilig ihr Bersprechen hält, nichts von allem dem gegen keine Seele zu sagen, dasur stehe ich. Sie sühlt es selbst zu sehr,

baß es jeht woch, ehe die chère mère etwas weiß, nicht geheim genug gehalten werden kann. Ihre Schwester kennt sie; dieser sagt sie also sicher kein Wort. Ich nuß jeht zur chère mère. Abieu, Abieu.

Rach 7 Uhr.

Da bin ich wieber, mein Lieber. Glaube ja nicht, baß bie Stein indistret ift, und es unferm Berhaltniß nachtheilig fein könnte, daß fie es weiß. Sie schweigt gewiß; ihre Theilnahme an meinem Glück ist so innig, fo mahr, daß es mir weh that, sie zu hintergeben. Könnte sie etwas auch nur entfernt beitragen, uns gludlich zu machen, fie wendete alle ihre Krafte an. Sie liebt Dich, kennt Deinen Werth und schätt Dich. Sie fennt die Inkonsequenz ihrer Weimarischen Freunde viel zu fehr, als baß fie mein Bertrauen zu ihr entheis ligen follte. Sie konnte vielleicht nun auch Manches thun, um unfre Reisen nach 3. ju beforbern, ba fie weiß, wie sie daran ist. Daß mir ber chère mère vor der Hand noch nichts sagen, billigt sie; es war mir ein rührender Abend, wie ich ihre Liebe zu mir fo fühlte, und wir von unserm fünftigen Leben sprachen. Bir werben gludlich fein, mein innig Geliebter, o ich abne es! Könnte meine Liebe ju Dir vor Allem, was Dir nur entfernt weh thun konnte, Dich schüten! Freilich fann fie bies nicht immer; aber Mes mit treuem Sinn mit Dir theilen, bies fann fie, und biefe

Theilnahme lindert ben Kummer boch-immer. 3ch habe einige Tage viel am Kopf gelitten; ein paarmal wurde es burch Geben und Sprechen (weil die chère mère und Br. ba waren) so ara, bas mir fast bie Gebanken vergingen. Auch heute noch ist er nicht ganz helle, aber boch fommen Augenblide, wo ich gar feinen Schmerz baran Ich fürchte, Caroline D. ist wieder frank; ste schrieb lett nur wenig und flagte über ihre Bruft, vertroftete uns auf einen Brief, ber fommen sollte heute und nicht fam. humbolbte Brief fam mir gang eigen vor; boch benke ich auch, streitet er jest selbst mit seinen Gefühlen, weil er noch nicht gewiß weiß, bag Caroline fich eben so gern mit ihm verbande als mit 2. R.; und er gesteht sich nicht fo, wie er fie liebt. Auf ber anbern Seite könnte es wieber fein, baß fein Eifer, bem Staat nublich zu fein und eine große politische Laufbahn anzutreten, noch bem Gefühle für Liebe allein entgegen ware, und er noch mit fich im Rampfe ware, welchem Rufe er folgen foll. Mir ift es boch, als liebte fie Karl noch mehr, und als würde dieser noch mehr für ste thun. Er gefällt mir gar wohl bei allen ben Borfällen; Carolinens Glud und Ehre liegt ihm fo heilig am Bergen; er ift fo fein in feinem Betragen gegen fie; er wurde alles thun, was er nur konnte, fie aludlich zu machen. Es thut mir boch weh, daß er nicht burch ihre Hand noch für alles bas, was er für

sie that, belohnt werben soll. Liebte ihn Caroline recht, so könnte sie es boch beim Bater burchsehen, der eigentslich wieder leicht zu bereden und zu wenden ist. Der schönte Plan mit Papa schlummert einmal ganz und ich fürchte, der 18. August wird kommen, ohne daß wir das Fest der Bereinigung seiern.

Montag früh.

3d habe gestern wieber ben Geisterfeber gelesen, und er hat mich wieder recht intereffirt. Es ist boch so etwas eigenes barin, eine so eigene Art, die Dinge zu behandeln, bie Dir mur allein gehört. Es wurde niemand von so etwas in so einem Ton sprechen können und so viel Warme bem Gemalbe geben als Du. Sonft kann ich jett wenig lefen. Unfre Reise erforbert boch Anftalten, die ich beforgen muß, und es findet fich manches zu thun. Nachmittags find wir nie allein, ober bei ber chère mère. In Weimar sollen meine Letturen recht wieber in Gang tommen, benn ber Morgen soil ganz frei sein, und es wird mich nicht so aus bem Hause treiben, als ba ich zulett bort war. 3ch mußte so oft ausgehen, weil ich bei ber J. keinen freien Augenblick hatte, und mir es zu Hause so enge und flein im Kopfe wurde. Run wird es bald zwei Jahre, baß wir uns fennen. Die Gegend um mich, bie Farbe bes himmels bringt mir ben Tag fo lebhaft ins Gebachtniß, wie Du zuerst zu uns tamst. — Es war ein schöner Tag! Schnell faßte meine Seele Dein Bilb. Es ist doch wunderbar, wie uns das Schickfal zusammen brachte! Daß Du so ungern unfre Bekanntschaft machen wolltest, macht mir rechten Spaß. Zweimal also in Deinem Leben drang Dir das Schickfal unfre Gestalten auf, immer wider Deinen Willen; jene von Mannheim sollten wir eigentlich nicht rechnen; aber Du hast uns da doch sehen müssen. Lebe wohl! Ich muß aushören, die Post möchte sonst abgehen. Donnerstag sehen wir wieder etwas von Dir; es ist noch lange hin! Sei heiter und rusig, mein theurer Geliebter! Reine Seele ist dei Dir! Abieu, Abieu!

#### 201.

Nachts, Montag.

Ich beschließe so gern die Tage mit ein paar Zeilen an Euch, meine Lieben! Es ist mir dann, als hätte
ich den ganzen Tag mit Euch gelebt, und ich gehe mit
fröhlichen Bilbern schlafen. Ich sehe doch, daß ich Euch
öster werde schreiben können diesen Winter, als ich anfangs haffte; denn wenn ich auch noch so viel zu thun
hätte, so geht meine Lust zu arbeiten doch nur zu einem
gewissen Punkt, und ich kann mir dieses einzige Bergmigen nicht versagen. Es wird mir doch unendlich

mehr Freude machen, Euch in Weimar zu wissen. Defetere Briese von Euch, die Möglichseit, Euch in drei Stunsben zu sehen, die Hossmung (wenn sie auch nie exfüllt wird) Euch zuweilen hier zu sehen — ach, das sind Realitäten für mich gegen die anderen Dinge um mich her. Euer Ausenthalt in Weimar wird Euch viele Armsseligkeiten zeigen. Ich fürchte es, aber Euer Herz wird sie leicht aufnehmen und in heitern Bilbern der Liebe werden sie sich verlieren.

Wenn wir nur erft im Februar maren, die ferne Anfündigung bes Frühlings wird bas Weben ber Liebe für mich sein. Ach, bieser Frühling bringt mir eine schönere Natur! Nur biefer Winter trennt mich von meiner Gludfeligfeit! 3ch bange mit fußem Glauben an biefer hoffnung - nehmt mir fie nicht. Wie freudig und himmlisch find meine Hoffnungen, wenn ich mit ruhiger Seele babei verweile. Rur ein Sturm in meinem Bergen fann mir fle verfinftern. Das Leben an Eurem liebevollen Bergen ift eines größern Rampfes werth, als ich noch zu kämpfen gehabt habe. Ich bin unbankbar gegen bas gute Schickfal — am Ziel eines mühevollen unglücklichen Lebens wurde es eine herrliche Belohnung sein, in Euren Armen sich zu finden! Und wie wenig habe ich noch bafür gethan! Aber Leiben fonnen nur gar zu oft bie Empfangtichteit für bie Freube erfticen und bas garte Spiel ber Liebe gerftoren. Wie gut ist es also, daß ich nicht gelitten habe; daß der Keim zur Freude und Liebe noch unversehrt in meinem Herzen lebt, um sich an dem Eursten zur Bluthe zu entfalten. Wie schon wird meine Seele in diesem Himmelsstrich bluthen. Die zarte bilbende Hand der Liebe wird das Ebelste in mir veredeln.

Meine Seele schlingt sich um Euch. Könnten meine Arme Euch umfassen! Könnte ich Guer schlagendes Herz an dem meinigen fühlen! In Euren Augen Eure liebevolle, mir entgegen eilende Seele begrüßen! Ach, das selige unsaussprechliche Glud der Gegenwart, des lebendigen Besitzes. Die Gedanken malen es, aber sie ahmen es nicht nach.

Schlaft wohl, meine Lieben, Theuerste meiner Seele und mein einziges Leben! — Es ift ein Uhr. Ihr werbet sanft schlafen, und Ihr habt meiner gedacht, eh' Ihr einschlieft. Worgen werbe ich Eure lieben Briefe erhalten, und Ihr einen von mir. Finde ich morgen noch einen schönen Augenblick, so grüße ich Euch noch. Gute Nacht meine Lieben.

Dinftag Abenbe.

Rur noch einen Gruß, meine Lieben. Eure Briefe beantworte ich bas nächstemal. Möge Dein Vertrauen zur Stein gut ausschlagen, liebe Lotte! Ich fürchte mich vor ben einsamen langweiligen Augenbliden in Kochberg, wo man so herzlich froh sein wird, einander etwas Reues erzählen zu können.

Und nun eine Bitte, meine Lieben. Der Thee ist mir ausgegangen und ich vergaß es schon etlichemal. Benn Ihr nicht gleich ein ganzes ober halbes Pfund zu bekommen wißt, so schickt mir einstweilen, was Ihr gut entbehren könnt. Schickt mir es wo möglich auf den Donnerstag durch Euren Courier. Es muß aber auf meine Rechnung gehen. Bei dieser Gelegenheit erhalte ich doch auch einige Zeilen von Euch?

Und diesen Brief, liebe Caroline, besorge an die D., aber balb. Es ist eine Anfrage wegen bes Coadjutors.

€.

### 202.

Donnerstag Abend, ben 19. Rob. 89.

Imei Deiner lieben Briefe liegen vor mir, und ich durchlas sie eben wieber, um Dir etwas darüber zu sagen, so viel wie mein armer Kopf heute herausbringen kann. Der Schmerz verfolgt mich wie die Furien den Orest, und beinahe verbittert er mir mein Leben, wie sie es ihm thaten. Jeder helle Blid der frohen Jukunst ist erloschen vor mir in solchen Momenten. Eng und arm ist meine Seele, und es ist mir, als müßte ich mein ganzes Leben so zubringen. Der traurige Ansang bes Winters mag das Uebel ärger machen, das vielleicht

fich eher wieber verlore. Ich habe nebenbem biefes Jahr viel Unruhe gehabt. - - 3ch febne mich nach Ruhe, nach einem freien Gefühl meiner felbst wieder. — Duß es immer so sein im Leben, baß wir so wenig Zeit bavon unser nennen können? Und doch ift es so fura! Bald frürmt es in ber Seele und verbittert ben Genuff jeber Freude, und bas Herz wird von einem bangen Gefühle zum andern gezogen. Sind wir endlich in uns zu einer Rube gelangt, bie wir unzerftorbar glauben, fo fommen Dinge von außen, reißen burch förperlichen Schmerz bas icone Bebaube unfter Glückfeligfeit ein, und wir find immer nicht gludlich; so geht es fort bis an's Grab. Wie ben frommen Chriften, wenn fie biefe Dinge überbenten, die Hoffnung ber ewigen ungeftorten Rube wohltbut, fuble ich; wie fie fich gludlich bunten, wenn ste über bas Erbenleben, bas so mubselig ift, sich erheben. — Ich habe nach bem himmel geblickt und ber Anblid that mir wohl; es find wieber Sterne fichtbar, und die duftern Wolfen haben fich getheilt. Die Sonne haben wir lange entbehren muffen. Und mir ift es, als ware mir leichter, wenn fie die Erbe erhellt. Sie gibt mir immer eine heitere Stimmung. Bare es boch morgen einmal wieber belle! Dir ift ber Ginfluß, ben ber helle Himmel auf mich hat, zu wichtig, als baß ich nicht viel Werth barauf feten follte. — Einen ganzen langen Tag gestern haben wir elend verloren. Wir waren von

1 Uhr bis-Abends 10 bei Carolinens Schwiegervater (ich schreibe bies Wort so ungern); es tst mir so angst-lich, wenn ich mich so ben ganzen Tag in ein Zimmer eingepackt sehe, worin ich so wenig Menschen sinde, die mir etwas geben können. Ich hielte so ein Leben nicht lange aus. Der fremde Onkel ist mir lieber als ich mir es dachte. Er ist verständig und hat so etwas Friedliches in sich. Aber man kann ihn wenig genießen und es entsalten sich weniger interessante Jüge in seinem Umgang, weil er immer so in fataler Gesellschaft ist, die so wenig Sinn hat.

Morgen mehr, mein theurer Geliebter, meine Seele umschließt Dich. Schlaf wohl!

Freitag frith.

Guten Morgen, Lieber! Mein Kopf ist heute wieder etwas leichter, und gegen die übrigen Tage ist er viel besser, ob er gleich noch weh thut. Wir hätten Dir gestern so gern Thee geschickt, aber das Wetter war zu übel. Heute ist es noch nicht besser. Gibt es viele solche Tage diesen Winter, so kann ich recht einsam leben; denn hier treibt mich die chere mere doch oft aus meinem ruhigen kleinen Zimmer; dort gibt es keine solche Besuche aus Pflicht. Die Armseligkeiten, die uns ausstehe werden, rühren mein Herz gar nicht. Du weißt ja meine Art, die Menschen anzusehen, daß sie auf mich selbst wenig wirken, und ich ihnen nur so von weitem zusehe und sie machen lasse was sie wollen.

Je naher Dir meine Seele ift, je mehr ich in bem Gefühl unfrer Liebe lebe, je mehr kann ich die Welt um mich vergessen und bedarf ihrer nicht.

Ich fand gestern la mort de Louis XI. von Mercier und habe wieder darin gelesen. Es ist ein trauriger Zustand, in dem er war, und mir dünkt, Mercier hatte sein Mistrauen, seine ängstliche Sorge für sein Leben, seine Grausamseit gut dargestellt. Man sühlt zum wenigsten seine Lage recht, und wie er verlassen von jeder Empsindung der Liebe sein Leben hindringt, in jedem Menschen einen Keind, einen Mörder zu sehen glaubt. Die Art, wie ihm sein Arzt begegnet, deutet auch seine Cleinheit an; die härtesten Dinge sagt er ihm, und Louis hört alles an und steht nur, ihm sein Leben zu erhalten. Die St. schreibt mir, sie komme wo möglich und in J. entgegen. Unste Abreise ist um den 2. December sestgesept.

Abieu, Abieu. Sonntag kommt wieder etwas von Dir, und dies ist eine freundliche Aussicht. Ich brude Dich an mein Herz, mein Theurer, Lieber!

٤.

# 203.

Donnerftag, 19. Nov. 89.

Wie nahe ift mir heute bas Gefühl, meine theure liebe Lotte, bas Du mir lebst, bas ich Dir lebe, heute

an dem Tage, da Du geboren bist. Dieser Tag hat auch mir meine Freude geboren, und das schöne Gesschäft meines Lebens, Deine Ghäkseligkeit auf meinem Herzen zu tragen. D gewiß, der Dir das Leben gab, rechnete auf mich, und übertrug es mir, Dir dieses Leben zu verschönern.

War' es ber lette Geburtstag, ben wir getrennt erlebt haben! Ich traue meiner Ahnung, daß er es sein wird. Ach, es ist ja ein so langes, langes Jahr — sollte ums dieses ohne Erfüllung vorübergehen! — Rur einen heitern Blick in die Zukunft, dieses allein sehlt mir zur Freude dieses Tages. Wüßte ich nur erst mit Gewisheit die Zeit, wo unfre Glückseligkeit ansangen wird — alle Berzögerungen wurde ich mit leichterem Muth ertragen.

Somabend.

Kummer brückt Dich, meine theure Lotte, nicht Krankheit allein; Dein Brief hat mich geängstigt. Was ist Dir? Du hast dustere Blide in die Zukunft, Dein Herz ist gedrückt. Ich erkenne Deinen ruhigen heitern Geist in dieser Stimmung nicht mehr, und werde nun die Ruhe wieder zurückwünschen mussen, die ich Dir sonst zum Vorwurf gemacht habe. Wenn es nicht das Ungewisse in unserm Schicksale ist, was kann Dich betrüben, meine Lotte? — D erhalte mir Deine Zufriedenheit, die stille sanste Gleichheit Deiner Seele, die mir so wohlthätig werden soll, die meinen unruhigen

Seift liebevoll zurückrusen wird. Laß mich immer — immer in den tiessten Grund Deiner Gedanken bliden — und wenn Alles trüb und umwölft ist um uns her, so laß Deine Seele mir helle sein! Schreibe mir bald, meine Liebe, daß Du besser — und heiter bist. Ich drüde Dich an mein Herz. Dein für immer.

ණ.

Dinftag friib.

Diesen Augenblick melbet sich ber Bote. Ich schicke Euch die Ananas, die mein Water mir aus dem Garten der Solitude geschickt hat. Für meinen Geburtstag war sie bestimmt und ich bestimme sie für den Deinigen, meine Lotte. Abieu, meine Liebe. Mit der morgenden Bost erhaltet Ihr mehr. Küffe Caroline von mir. Leb' wohl, meine Lotte!

6.

## 204.

Sonnabente. [21. Nov.]

Heute, meine Liebsten, mußt Ihr mit einigen Zeilen zufrieden sein. Das ist ein schrecklicher Lag der Zerstreuung für mich. Auch diese paar Worte muß ich im Flug hinschreiben. Ich habe einen größern Brief an Euch angesangen, aber teine Zeit gehabt, ihn zu vollenden.

Deine Sesundheit beunruhigt mich, meine liebe Lotte. Deine Stimmung ist so traurig, Dein Herz ist nicht russ. D daß wir uns von Angesicht sähen. Die liebe Gegenwart wurde diese Wolken zerstreuen.

Ihr sagt mir gar nichts mehr von dem Brief an die chère mère. Die Ursache, warum ich ihn neulich nicht schicken sollte, hat sich ja gehoben. Was ist indeß vorgegangen?

Also vor bem 2. December fommt Ihr boch nicht? Ich wünschte lieber, daß es nichts würde mit der Stein, diese würde und die Freiheit nehmen. Wenn Ihr allein kämet und im Gasthof abträtet, so könnten wir einander so viel sein!

Sei so gut, liebe Caroline, und besorge biesen Brief, aber balb, an Caroline D. 3ch habe lang an biesem Brief geschrieben, endlich muß ich ihn abschicken.

Kunftigen Posttag besto mehr, meine Theuersten! Du warst mir nahe, theure Lotte, an Deinem Geburtstag. Ich habe auch an Dich geschrieben, aber erst auf ben Mittwoch kannst Du biesen Brief erhalten. Heute bin ich zu zerstreut, alle Geschäfte und Besuche kommen heute zusammen. Abieu, Abieu, meine Liebsten, meine Theuersten. Abieu.

#### 205.

R. ben 22. Nov. 89, friih 11.

Buten Morgen, mein Geliebter! Die erften Zeilen heut, die ich schreibe, find für Dich. Heute ift erft mein Geburtstag; Du haft ihn früher geglaubt, benn Du fagteft, bag Du meiner gebacht hatteft. Seele umfaßt Dich mit inniger Liebe. Schon geht mir bieses Jahr ber Gebante in meiner Seele auf, baß Du mein bift, baß mich biefer Tag Dir gab. Wie traurig war er mir vorigesmal. Dies ift nun vorbei; und nun wird jeder kommende Tag uns durch Liebe verschönert werben, fie wird mich burch bas Leben leiten. schmerzt mich, mein Lieber, baß ich Dir Unruhe gemacht habe. Meine Gesundheit ift beffer wieder, obgleich noch nicht gang. Der bose Schmerz am Ropf hat mich vertaffen, aber boch ist mir noch nicht so recht wie es fein follte. Es wird beffer werben, mein Geliebter. Um mich heute mit etwas recht Schonem zu beschäftigen, habe ich in ben Kunftlern gelefen, und mir ift wohl geworben. 3ch mochte bas Gebicht immer wieber lefen, und taum habe ich's weggelegt, so möchte ich's wieder nehmen. Wie fehr ziehe ich biese philosophische Boefie (mochte ich fagen) ber anbern vor. Sie gibt einem immer neuen Genuß. Dahingegen bie anbere, bie nur ein Ausbruck ber Empfindungen ift, ein ober

mehrmals etwas gibt, und bann nichts mehr, als baß wir bie Sprache noch gefällig finden, bie uns bie Empfindungen schon bezeichnet; aber bie Begenftande felbft verlieren bas Interesse und können uns nur da wieber etwas geben, wenn unfre Seele gerabe in ber Stimmung bes Dichters ift. Wie anbers ift es mit ber Art Bedichten wie die Kunftler! Da findet man in jeber Stimmung neue Schönheiten, und ber Reichthum Deines Beiftes gibt immer neue, höhere Benuffe. Caroline D. fagt Dir, wie fehr Dalberg wünfcht, Dich einmal in E. ju feben. Dein Brief hat ihm Freude gemacht. - Bon Ungefahr lag bas Bapier, auf bem ich an Dich fchreibe, auf meinem Tagebuch "unfre Reise nach ber Schweiz." Es ift mir boch angenehm, bag ich bies noch habe. Ich febe baraus, wie ich vor feche Jahren bie Dinge anfah, und was meine Aufmerksamkeit am vorzüglichsten auf fich jog. Ich will Dir es aus Svaß einmal geben. — Bon Deiner Kamilie habe ich nichts gefagt barin; es wundert mich, benn es intereffirte mich boch, baß ich bei ben Eltern eines Dichters, ber fo viele Anlagen hat, war. Dies Gefühl hatte ich boch schon. fannte Einiges aus ber Anthologie; bie Rauber waren mir auch nicht fremt, und ich fann mir's entfinnen, baß sie mich sehr angezogen haben, als ste uns B. zuerft las. Satte ich Ahnung gehabt von meinem funftigen Leben, von meinem Dafein in Deinem Herzen,

wie hätte ich da jeden Zug aufgefaßt, der mir Dich hätte näher bringen können. — Dieser Schleter, der unser Schickfal umhüllt, wozu foll er? Warum können wir nicht die Decke wegziehen und dahinter blicken? Dies Alles ist eine Ahnung einer höhern Macht, von einem Gesehe der Ordnung in der Natur. Es wird nichts übereilt; alles entwickelt erst Zeit und Zufall. Leb' wohl jest, mein Theurer. Ich will etwas im Gibbon lesen; ich din nun, wie die Hunnen und Gothen in Italien eingefallen sind, und dies interessirt mich. Ich stimme meinen Kopf wieder so nach und nach zurecht. Die Bogen, die Du und heute geschickt hast, wollen wir zussammen lesen, Line und ich. Abieu jest.

Abende gegen 8 Uhr.

Wie magst Du Deinen Tag heut zugebracht haben? Unser Bild war Dir nahe. D, es ist eine schöne Geswisheit! — Wir waren bei Hof, und es war viel karm, ber mir bald wieder Kopsweh gemacht hatte! Es wird boch wieder ganz vergehen; aber es war gar übel, so immer ein beständiges Gesühl von Wehthun in sich zu haben. — Ich benke mir so gern, was ich sonst that; voriges Jahr war die Holleben bei uns an meinem Geburtstag, und wir lasen in Julie de Roudigns. Ihre Lage hatte Aehnlichseit mit der meinen, und mein Schicksal hätte eben die Wendung nehmen können. Dies rührte mich. Das Gesähl der Trennung von Dir, böse

Gesichter von B., es war ein trauriger Tag! Wie viel hat fich geanbert; unfer Saus so zerftreut; ich hatte mir es nie so traumen laffen. Und was wird noch Alles vorfallen, ehe wir gang ruhig wo etablirt find! Das Schickfal hat boch manches anbers gemacht in unfrer Familie, ale wie es fo ben gewöhnlichen Beg fortgeht. Unbre Menschen bleiben ruhig in ihren Familien; ihre Berhaltniffe anbern nicht; aber mit und ift es anbers; wir fommen nicht so leicht zur Rube, und wer weiß, wo wir noch herum getrieben werben. Mag bas Alles geben. wie es will; bleiben wir uns boch, und leuchtet uns boch immer ber schöne Stern ber Liebe! Durch jebe Dunkelheit bricht biefe schone Gewißheit immer glangenber wieder durch, und gibt neue Freuden und neues Blud. Gute Racht, mein Lieber, fei froh! Sei heiter biefen Abend. Konnte ich jeben Rummer Deines Berzens für Dich tragen! Bute Racht!

## Montag früh.

Gestern Abend las ich Deine Bogen und freute mich darüber. Sie haben mich erstaunend angezogen, wie On die Dinge so schön überstehst und mit welchem Feuer Du sie vorträgst. Ich freue mich auf den Fortsgang. Deine Ideen, daß in unsern Zeiten im Ganzen genommen die Menschheit an Cultur gewonnen, beschäftigten mich schon oft. Die glänzenden Eigenschaften der Griechen und Römer waren nur mehr hervorstechend,

weil sie allein so viel aus sich gemacht hatten und in ben andern Theilen der Erde noch zu große Robbeit und Unwissenheit herrschte. Es wird kein Bolt mehr so über die andern wegsehreiten können, weil sie alle an Cultur zugenommen haben und zunehmen, denke ich mir. Ich könnte Dir so fort erzählen, und alles nur Dinge, die Du besser weißt als ich. Aber der Gegenstand hat so viel Interesse und zieht mich mit sich fort. —

Leb' wohl, mein Theurer, Lieber! Der Donnerstag bringt Briefe von Dir; ober bringt sie der Bote mit? Je früher sie kommen, je lieber sind sie mir. Leb' recht wohl!

#### Deine

8.

## 206.

Ich finne hin und her, um noch eine Möglichkeit herauszubringen — benn hart fällt es mir, von der Hoffnung zu scheiben, die mir diese vier Wochen Alles gewesen ist. — Aber Eure Gründe überzeugen mich — ich kann sie nicht widerlegen.

Wir sehen uns brei Wochen später — sie werden vorübergehen, aber wie? Vier Wochen von heute an, also eben so lange, als wir schon getrennt waren. Ach, ich mag es nicht benten.

Rach Erfurt will ich ben Winter noch einmal tommen. Gegen Enbe bes Jenners ohngefähr, versteht sich, in Eurer Gesellschaft.

Meinen Brief wird Dir der Bote gebracht haben, liebe Lotte. Mich freut es herzlich, daß Du besser bist, und daß ich Deine heitre Stimmung wiedersinde. In Deinem Geburtstag hab' ich mich geirrt, ich weiß nicht, wie ich mir aufgeschwatt habe, daß es der 19. sein müsse. Carolinens Geburtstag weiß ich gar nicht mehr.

Für Eure lieben Briefe — wie kann ich Euch dafür danken! D was sind sie mir in dieser Einöbe! Heute hat man mich schmerzlich lange darauf warten
lassen. Es ist ein neuer Briefträger angestellt worden
— gerade heute, wo ich Eure Briefe zu erwarten hatte.
Sonst hab' ich sie um 10, heute nach 4, — ich mußte
ins Collegium, ohne sie erbrochen zu haben — und
lesen! Ableu, meine Theuersten.

207:

R. den 26. November 1789.

Ich hatte Dir gestern gern ein Wort gesagt, mein Geliebter, da ich Deine Zeilen und die schöne Frucht

erhielt; ich hatte aber keine Zeit, und heute und morgen wird es auch nicht viel fein, was ich Dir fagen fann. Doch vielleicht auf ben Abend. Meine Seele ift heller, mein Theurer, Einziger, — und es wird so bleiben. Dein Geift wird gang heiter wieber werben, und ich werbe biefe ruhige Stimmung wiebererhalten, bie meine Seele in reinem Einklang erhalt, um Dir bas Leben schöner zu machen. biefer Gebanke erhebt mich fo fehr. Keiner weitern Erklarung bebarf es jest. Offen -wie vor bem allfebenben Auge bes himmels, foll mein Berg immer vor Dir liegen. Du sollst jebe seiner Empfindungen auffaffen, wie bas Deine. — Jest nichts mehr bavon. Mein Kopf ist auch leichter, und es ist mir beffer. 3ch muß mich vor allem, was bas Blut zu fehr in Bewegung fest, buten. Wir waren geftern bei Gleichens, wo ich nur wenig Bunsch trank, und ber Ropf that wieder weh. Da ich dieses weiß, muß ich mich in Acht nehmen. Gesundheit ist so nothig, bas Leben schon zu machen.

Daß Du uns die schöne Ananas gabst, hat mir ordentlich weh gethan; denn Dein guter Bater freute sich gewiß so sehr, sie Dir zu schicken. Heute haben wir das Lette gegessen, was für Dich bestimmt war, wenn Du Sountag gekommen warst. Man ruft mich. Abieu.

Abends.

Run komme ich wieder zu Dir. Es war heute Rachmittag unruhig. Die Pr. und chère mère waren ba. Wir sehen Dich boch noch auf unfrer Reise, und bleiben einen Mittag in Jena. Sage ja dem L. Kr. nichts davon in der Zerstreuung; denn wir gehen dann hin zu ihr, wenn die Pferde schon sort wollen, bleiben dann höchstens eine halbe Stunde.

Kämst Du bis Rothenstein entgegen, so sähen wir Dich wohl früher, aber mit bieser If. im Wagenwäre es kein gutes Reben, benn bie ist klüger wie bie Lauchstädter; zumal ahnet sie gern zärtliche Dinge, glaube ich. Wir müssen nur früh hier aussahren, daß wir ein wenig länger in J. bleiben können. So kann kein Mensch etwas dawider zu sagen haben, daß wir und so dauf der Flucht nur sehen; und doch ist dies Sehen besser als ein ganzer Abend bei dem Kranz.

Freitag früh.

Guten Morgen, mein theurer Geliebter! Ich bin heiter erwacht heute und wünsche, daß Du auch so bist. Die Aussicht, Dich auch nur etliche Stunden zu sehen, ist mir gar wohlthätig, und es wäre traurig gewesen, noch drei Wochen zu verleben ohne und zu sehen. Die Welt um mich her ist so weiß; aber es thut mir nichts, wenn es nur nicht so kalt würde. Ich möchte, daß es schon Wittwoch wäre! Es ist auch so viel noch im Hause

ı

zu thun, und die gute chère nière vor allen Dingen ist so unruhig über unfre Abreise; dies macht sie so uneins mit sich selbst, daß es mir weh thut. Sind wir irgendwo einmal ruhig etablirt, so muß uns Dein Bater besuchen; es wäre mir gar lieb, ihn zu sehn, und zu sehn wie er Dich liebt. Leb' wohl, Lieber! Dinstag erhältst Du noch einige Zeilen, und wir wollen Dir noch mehr von unstrer Reise sagen. Auf allen Fall versprich Dich nur nicht zu Mittag auf den Mittwoch. Abieu, mein Theurer, meine Seele umsatt Dich!

8.

#### 208.

## Freitag Abenbs. [27. Rob.]

Wie froh bin ich immer, meine Lieben, wenn es Freitag Abends ist. Meine Borlesungen für die Woche sind dann geendigt, ich kann Eurem Andenken ungestörter leben, und der nächste Morgen bringt mir Eure Briefe. Wie oft hat mich in diesen Tagen die Resignation schon gereut, Euch nicht hier zu sehen. Ueberzeugt haben mich Eure Gründe und die moinigen, aber wie viel sehlt, daß sie mein wünschendes Herz befriedigt hätten. Daß ich Euch nur Womente sehen, und die schulle Trennung mir desto schwerzlicher sein würde — dies war der wichtigste Grund, warum ich mich darein Sotte.

1

ergab. Der Tag, an bem ich Euch nach 28. unterwegs weiß, wied ein mruhiger Tag für mich werben. Meine Bebanken werben Euch begleiten. Als ich jenen Weg machte, ben Inr machen werbet, waret Ihr boch fikr mich fcon in der Welt. Wir hatten einander gesehen, um ams nicht wieber zu vergeffen. Eure Gestalten folgten mir nach 28., aber fie fagten meiner hoffmung noch nichts, und ohne Euch lag ber Weg bes Lebens vor mir! Wie viel fann in zwei Jahren mit einem werben! Kunf Wochen find jest feit unfrer Trennung werüber ich fuble wohl, wie die Zeit flieht, aber immer scheint es mir, als wollte fich an ber großen Zeitstrede nichts verringern, die wir noch zurücklegen muffen, ehe wir am Biel unfrer Bunfche find. Es geht mir bamit, wie mit Hallers Ewigfeit — ich ziehe einen Tag, eine Woche nach ber andern von biefer traurigen Zeitstumme ab, und fie bleibt immer gang vor mir liegen. Aber viese Tage und Wochen gehen besto gewiffer von dem Frikling unfers Bebens ab. Jeber Angenblick bricht, indem er flieht, einen grunenben Zweig von bem Baume, bis ber entblatterte Stamm bahinftirbt. D ich legte wie soviel Gewicht auf mein Leben, als seithem Ihr ber Inhalt bavon feit, seithem ich weiß, warum ich es habe, und womit ich es ansfüllen foll.

Kange, meine Theuersten, habe ich mich zwischen Greitenden Entschiffen herumgeworfen, wie ich es mit

meinem Schidfal halten foll - ob ich ben Blan nach Mainz verfolge, ober jest noch ruhig bem Gang ber Umftanbe zufehe! Run bin ich bestimmt - vorausgesett, bas bie einzige Bebingung erfüllt wirb, unter welcher ich meinem Entschluß getreu bleiben fann. 3ch will noch einige Jahre hier aushalten, aber bies fann mur bann geschehen, wenn Lotte mit mir lebt; und nur bie Bewisheit, bag bies geschieht, tann mir mein jetiges Dasein erleichtern. Ich wüßte bei Gott nicht, wie ich es fonft ertrüge! Reinen hellen Blid in bie Bufunft, und biefes raftlofe Berlangen in meinem Bergen! -Wenn ich blos bie Rlugheit fragen wollte, fo follte ich freilich vorher abwarten, bis bie Umftanbe fich zu meinem Bortheil verändert hatten, und bis ich, wie man fagt, in Debnung ware. Aber ich konnte über biefer Klugheit zu Grumbe geben. Mein Berz und mein Ropf halten einen so anhaltenben heftigen Zustand nicht aus, und zu meiner Thatigfeit felbst ift es nothig, baß ich mich von Anstrengungen bes Kopfes in Genuffen bes Herzens erhole. Deine Aussichten felbft, fo weit ich fie besorbern fann, werben burch bie Unruhe meines Gemuthe verzögert, weil mich biefe fur alle Wirkfamteit verschließt, und weil mir ber erfreuende Genius nicht zur Seite schwebt, ohne ben alles unfer Streben umfouft ift.

Auf Oftern verlange ich von bem H. zu Weimar

eine Erleichterung. Befoldung werbe ich es wohl nicht nennen können. 3ch zweifle sehr, ob es nur 200 Thaler fein werben, benn ber Bergog muß fie aus feiner Schatulle geben. 150 Thaler find alles, worauf ich rechne. Ebenso viel fann ich für Vorlesungen im erften Jahr rechnen, weil ich nur Ein Collegium lefe. Dani schlage ich für schriftstellerische Arbeiten, meine Memoires, Die Thalia und ben Merkur 400 Thaler, worauf ich nach bem geringften Unschlag gang gewiß gablen fann. Dies wären 700 Thaler in allem. Kann bann bie chère mère noch etwas bazu geben, so ift es gut; aber mit 700 Thaler können wir in ben erften Jahren, wo wir uns noch gar nicht einrichten, leiblich leben. Ginrichten können wir uns barum nicht, weil ich gang positiv nicht in Jena bleibe. In zwei Jahren, vom nachften Sommer an gerechnet, ift entweber in Maing ober in Berlin etwas für mich entschieden. Auf einen Plat bei ber Atabemie in B. rechne ich noch fehr, nur muffen erft einige amedmäßige Schritte bazu geschehen. Aber alles wird mir schwerer, so lange sich bas Leben nicht außer mir erheitert, fo lange fich meine Seele in unbefriedigter Sehnsucht verzehrt.

So ist mein Gemuth gestellt. Ueberlegt nunmehr, wie wir es einzurichten haben, um bieses Ganges gewiß zu sein. Aus biesem Grunde habe ich gewünscht, daß es mit Eurer Mutter berichtigt ware, weil wir sie

sonst auf ben Frühling zu sehr preffiren. Und burch Briefe allein kann es nicht geschehen, weil Deine Gegenwart in R. bazu nöthig ist, Caroline. Ich mächte auch nicht gern, daß meine und Deine Angelegenheit zu gleicher Zeit auf sie einstürmten. Ihr müßt indessen am besten wissen, wie es mit ihr einzurichten ist.

Für Dich, meine theure Lotte, ift es immer ein heroischer Entschluß, hier allein mit mir zu'leben; allein wirft Du Dich fühlen. 3ch weiß, daß wir uns ju unfrer Gludfeligfeit in allen außern Lagen genug fein werben; aber so wenig ich, ohne allen Umgang mit Mannern, die nur einigermaßen zu mir ftimmen, mir gefallen könnte, so fürchte ich auch, daß ber weibliche Umgang, ben Du hier findest, eine traurige Leerheit bei Dir gurucklaffen wirb. Auch unabhängig von mir, das fühle ich recht gut, sollte eine gewiffe leidliche äußere Eriftenz Dich umgeben, und ich fürchte febr, ob Du biefe finden wirft. Unglücklich wird biefe Ent= behrung Dich nicht machen, aber fühlen wirft Du fie boch, und mir wird es nicht entgehen. Du wirft mit einem großen Opfer für mich anfangen muffen - aber ich baue auf bie Liebe.

Abieu, meine Geliebtesten! Ich erwarte mit Sehnsucht, was Ihr mir auf diesen Brief antworten werbet. In Weimar werbet ihr die Frau v. Kalb sehr frank sinden, wie die Wiebeburg (bie eben hier ist) mir sagt. Sie spricht von einem Frieselsteber, boch, hoffe ich, wird es größer und schlimmer gemacht werden als es ist. Ich habe lange nichts von der K. gehört, und durch Andre kann ich nicht gut Nachricht von ihr erhalten. Wenn ihr in W. angokommen seid, so erkundigt Euch boch nach ihrem Bosinden, und hätte es Gesahr, so last es mich bald wissen.

Wie freut es mich, theure Lotte, daß Du wieder besser bist, — und daß ich Dich gesund weiß, meine Caroline. Ich bin es auch und werde es immer mehr werden, wenn das Wetter mir mehr Bewegung zu machen erlanden wird. Schicke mir doch Desn Tagebuch von der Schweizer Reise, liebe Lotte. Ich möchte Dich gern in jenem Zeitpunkt kennen lernen.

Es machte mir Vergnügen zu lesen, daß meine Rieberlandische Geschichte in Gentlemans Magazin recenstrt ift, und daß sehr viel Schönes davon gesagt wurde. In England wünschte ich längst bekannt zu sein, und vielleicht folgt jest eine Uebersesung meiner Geschichte auf diese Ankundigung.

Meine Theuersten, lebt wohl. Ich fuhle Euch an meinem Herzen.

## 209.

Den 30. Rovember, frith.

So viel habe ich Dir zu sagen, mein Theurer, Lieber, und noch wie sehlte es mir so an Zeit. Du wirst unsern Brief wan auch überbacht haben, und ich bin begierig, Dich zu sprechen. Daß wir eben uns auch mit den Planen trugen, da Du schriebst, freute mich. Es ist eine Sympathie dabei auffallend. D gewiß wir sind nie getrennt; unsre Seelen begegnen sich immer!

Bas Du, mein Geliebter, über meinen heroifchen Entschluß fagft, hat mich gerührt. Glaubft Du, daß bies eine Aufopferung fein könnte? D was möchte meine Liebe Dir nicht geben! Schon sollten unfre Tage babin gehen. Daß ich Umgang mit Frauen vermiffen könnte, fürchte ich gar nicht. Es geben nur Wenige Freude, und ich bin froh, wenn ich nicht mit ihnen zu leben gezwungen bin. Die meisten find so arm, so eng, hangen so viel an Armseligkeiten, und find so klein, baß es mich bruden könnte, ihnen nahe zu fein. Langeweile mich nach ihnen sehnen zu muffen, bahin wird es, kann es nie kommen. Denn ich kann mich beschäftigen, und habe noch manches was ich lernen möchte. Wenn C. nicht gleich mit uns lebt, so fann fie boch jeben Tag, wenn es ihr einfällt, fommen; es find nur 8 Stunden. Die erften Jahre wird B. gewiß artiger,

und wenn fie gefund ift, baber mehr eins mit fich, fann fle ihre Zeit auch angenehm verleben. Es aibt so manches was man vornehmen könnte, bag bie Zwischen= raume unfrer Trennung ihr schneller vergingen. Beift, unfre Liebe, ift ihr ja immer nah. So gang auf einmal une beibe miffen, brachte bie arme chère mère in's Grab. Die Trennung von einigen Monaten wird ihr gar schwer, und es schmerzt mich tief, sie so befümmert zu seben. Auf einen Fuß muß sich C. mit B. segen, daß er ihr nicht mehr so nahe mit seinen Launen kommen kann. Und bies läßt fich thun. — Rur ein Wort noch von unfrer Reise. Bleib' ja Mittwoch Rachmittag zu Sause. Um zwei Uhr spätestens find wir in J., und schicken bann gleich zu Dir. Ift ber Weg gut, so hoffe ich, wir find früher ba. Die Ausficht Dich zu feben, ift so wohlthätig! - Leb' wohl, ich muß noch Anftalten jum Einpaden machen. Ueberbem ift Courtag und wir muffen Abschied nehmen bei Sof. Abieu, Abieu. Deine

٤.

210.

Montag. [30. Nov.]

Dank Euch, o allen Dank ber Liebe, meine Theuerften, baß Ihr kommt, baß ich Euch sehen werbe, baß Ihr mir mehr hieltet, als ich hoffte. Dich werde Euch sehen — war' es auch nur auf Minuten, ich werde ste an Eurem Herzen durchleben. Mit Euch — o wie hab' ich diese süße Wirklichkeit so nöthig, Eure liebe himm-lische Gegenwart, Engel meines Lebens, meine einzige Glückseligkeit! — Daß auch Ihr diese Sehnsucht theilt, die alle meine Gedanken, alle, zu Euch wendet, in allem nur Euch mich suchen und erkennen läßt — o wie viel Freude gibt mir diese Gewißheit, wie machte sie alles Leben in mir rege! — Ach daß das Schicksal der Menschen in den Handen eines Wesens ware, das dem Menschen gleicht — vor dem ich mich niederwersen könnte und Euch, Euch von ihm erstehen!

Waret Ihr schon mein! Ware bieses jetzige Erwarten bas Erwarten unstrer ewigen Bereinigung! Meine Seele vergeht in biesem Traume. Schon im lebhaften Gebanken an Euch fühl' ich meine Seele reicher, göttlicher und reiner; ich sühle wie alles Streitenbe in mir in einer süßen Harmonie sich versöhnt, und alle Gefühle meiner Seele in einem höhern, schönern Wohlklang bashinstließen. Was wird es fein, wenn Ihr mir wirklich gegeben seib, Ihr meine Engel, wenn ich Leben und Liebe von Euren Lippen athmen kann!

Könnten wir uns eben so leicht in unfre Liebe einsschließen, als sie uns genug ist zu unserer Glückseligkeit für immer und ewig. Warum können wir es nicht?

Barum darf uns die Belt ein Gut vorenthalten, das sie mit Allem, was sie Theures hat, nicht erhöhen konn.

Bon Eurem Verschlage nichts, bis wir uns sehen — und boch möchte ich biesem kurzen eitsertigen Bieberssehen auch nicht gern Einen Augenblick randen. In Einem Kuffe, in Einer Umarmung, in Einem Blicke auf Eure lieben Gestalten möchte ich es genießen.

Gerne ware ich Euch nach Kahla entgegen gesahren, aber was Ihr mir von Eurer Igfr. schriebt, schreckte mich ab, und ich wußte nicht, ob dies Euch nicht unruhig machte. Wenn Ihr nur bald hier eintressen könnt! Es thut nichts, wenn Ihr auch etwas spät von hier wegsahret. Nur das erste Drittheil des Wegs ist schlimm, die Schnecke besonders, aber da thut Ihr am besten, Ihr steigt aus, und ich begleite Euch hinauf. Bon sünf dis sechs muß ich lesen. In dieser Zeit könntet Ihr die Griedbach besuchen, und dann kurz vor sechs wegsahren. Sodatd meine Borlesung geendigt ist, reite ich nach, daß ich Euch nahe an der Stadt noch erreiche. Euren Leuten kann dies gar nicht auffallen, da der Weg nahe bei Jena wirklich schlimm und es noch dazu Nacht ist. Es sieht einer ganz geröhnlichen Gesälligkeit gleich.

Denket unterbessen über ben Inhalt meines vorigen Briefes nach. Ich fürchte, wir werben barauf zuruck-kommen muffen — und wohl mir, wenn es nur

geschieht. Alles Uebrige wird bann mehr in unfrer Gewalt fteben, wenn jenes nur berichtigt ift.

Aber alle diese Entwürfe zeigen mir meine Glücfeligkeit mur in der Ferne, und in welcher Ferne. Wie lang ist es schon die Mittwoch, und wie werde ich viele Monate mit diesem Berlangen ausbauern! — Aber ich will jest nicht klagen. Seh' ich Euch nicht in vierzig Stunden! Ach nur in diesem Gedanken ist Leben sür mich. Meine Liebsten, meine einzige Freude, lebt wohl. Euch umschließt meine glühende Seele. OIhr seid mir so nahe! Eins mit mir selbst! Unzertrennlich von mir, wie die Liebe von meinem Dasein, wie der Wunsch von der Glüdseligkeit. Engel meines Herzens — o wo sinde ich einen Ausdruck, der die Liebe ausspricht, mit der ich Euch liebe? Lebt wohl.

€.

Mit der Kalb geht es beffer. Ihre Kransheit war nicht gefährlich.

Lotte und Caroline kamen am 2. Dec. nach Jena, fuhren Abends nach Weimar.

#### 211.

Donnerstag Abends.

Jest feib Ihr in Eurem neuen Logis wohl schon eingerichtet, meine Lieben, und bie Bequemlichkeit hat

sich auf bas nene Anebelische Sopha gepflanzt. Alles strömt herbei, Euch willsommen zu heißen, und hundert Borschläge sommen auf's Tapet, Euch Euren Aufenthalt schön zu machen. Wie will ich froh sein für Euch, wenn Ihr einmal die fatale Ronde in der Stadt gemacht und empfangen habt, und es nun ruhig ist auf Eurer Schwelle! Ich möchte auch wieder nicht, daß Ihr durch eine Sonderbarkeit den Leuten aussielet oder sie durch Kälte wider Euch reiztet. Ihr werdet das schon nach Eurer Klugheit einzurichten wissen, und es gibt gewisse Menschen, darunter gehört auch Ihr, denen man nichts bös auslegt.

Wie widrig war mir gestern beim Heimreiten die Empsindung, daß wir uns immer weiter von einander entsernten! Ich eilte sehr nach Hause und wußte Euch noch lange auf der Straße, als ich schon daheim war. Wieder eine Freude die vorüber ist! Und schon halt sich meine Hossung an einer neuen. Man sollte sich vor jeder Freude surchten, je näher sie kommt, weil sie dann ihrem Ende immer mehr nähert. Uch meine Liebsten! Wie wohl wird und sein, wenn Genuß und Hossung sich zusammen um unser Leben schlingen, wenn wir über einem schönen Ziel in der Ferne nicht in der Gegenwart darben, wenn wir die Freuden des Weges zu der Freude des Zieles schlagen!

Guer Wohlfein, so wie ich es gestern fant, macht

mir unbeschreiblich viel Freude; Eure Seele wird besto heitrer auch meine Liebe empfangen. In Weimar müßt Ihr Euch mehr Bewegung machen, aber nur nicht im Stern, benn bort ist es viel zu seucht im Winter. Oben in der Allee, die an der Baumschule hingeht, ist es gar lieblich. Ich habe oft darin gewandelt. Eure Pelze schüßen Euch ja vor der Kälte.

Ich bin boch nicht ganz ohne Reugierbe, wie Euce erste Zusammenkunft mit ber \* ablaufen wird. Bei ihr wird sie stu dirt sein, wenn sie darauf vorbereitet worden ist; überrascht Ihr sie aber, so sollte es mich wundern, wenn ihre Empsindungen so ganz ohne Aeußerung blieben. Sie halt viel auf Repräsentation und auf ben sogenannten Anstand, der sie oft tyrannistrt. Ich vermuthe, sie wird gegen Lettchen abgemessen sie und überlegt; besto natürlicher mußt Ihr Euch gegen sie bestragen.

Ich habe es nie leiben können bei ber \*, daß sie so viel mit dem Kopf hat thun wollen, was man nur mit dem Herzen thun kann. Sie ist durchaus keiner Herzlichkeit fähig. Sonst hat man doch in Verhältnissen, wie meins gegen sie war, Momente der Barme, die sie auch wirklich hatte; aber ich zweisse, ob sie Warme geben kann. Ihr lauernder Verstand, ihre prüsende kalte Klugheit, die auch die zartesten Gefühle, ihre eigenen sowohl als fremde, zersschneidet, sordert einen immer auf, auf seiner Hut zu sein.

Ich bin in gar keiner Disposition, sie zu sehen — ich kann nicht gereicht gogen sie fein. Der Gebanke, daß sie es nicht gegen sinch ist, daß sie, ein so ganz von Euch heterogenes Wessen, über Euce und meine Liebe kalt und so befangen richtet — überhaupt ihr Bild neben dem Eurigen gestellt, würde mir gar nicht gut thun. Sie hat nich immer misverstanden, und würde sich auch jest in meine neue Lage zu thr gar nicht zu sinden wissen, aber ich will es durch meine Abewessenheit lieber als durch meine Gegenwart.

Meine Liebsten, lebt wohl. Ich weiß nicht, wann ich Briefe von Euch bekomme und wann diefer abgehen wird. So schnell als möglich. Den Brief, der Euch in Rudolstadt versehlte, müßt Ihr doch etwas genau untersuchen, wenn Ihr ihn erbrecht. Abieu, meine Theuersten. Ich küsse Euch hunderttausendmal. Abieu.

6

#### 212.

Beimar ben 3. December, Abends gegen 8 Uhr.

Eben erfahren wir, daß die Post noch diesen Abend sorigeht. Ohne Rachricht sollst Du mein Lieber nicht bleiben. Also nur wenig heut. Wir sind gegen halb neun Uhr hier angekommen. Es war mir gar wunderbar du Muthe. Den Tag, den wir so schön zusammen werlebten, brachten wir den Abend bei Knebel zu, der die Stein und Imhoff eingeladen hatte, um uns zu empfangen. Wir wollten eben aus dem Wagen, als er und die Stein kamen und uns mitschleppten. Mir war es wie ein Traum, aus Deimen Armen so unter Meuschen verschlagen zu sein. Ich weiß nicht, was man sprach; weiß auch heute noch nicht viel von Allem dem. Eben sind die I., St. und K. von uns gegangen, wo sie Thee getrunken haben. Die Kald ist noch nicht bester; man sagt, sie wäre sehr krank. Aber doch liedt sie heute Musenalmanachs, die ihr Knebel geschick hat. Ich werde sie bald einmal besuchen; es thut mir leid, daß sie krank ist; und ich war doch vor zwei Jahren oft bei ihr. Auch möchte ich selbst sehen, was sie macht.

Gestern Abend war es ganz anders! Der Mond keuchtete und so schön, und die dunkeln Berge, wo er dahinten stand, schweben mie noch vor Augen, und dann wie er mir Deine liebe Gestatt neben dem Wagen zeigte. Lieber, ich kann so wenig sagen, wie lieb Du mir dist! Weine Geele umschließt Dich; sühle ihre Rähe in diesem Moment! Morgen geht Dalberg nach Zena; er wird Dich sehen. Ich din begierig was er sagt. Er wird Dich sach Ersurt einladen, und dann ist es eine gute Gelegenheit; er sieht dann, daß Du nicht blos kommst, um ihn zu mahnen. Ich sagte gern mehr.

Aber boch noch etwas. Unfer Haus ist freundlich, und ums recht heimlich barin. Line holt den Brief eben. Abieu, mein Theurer, Lieber!

Freitag friih 8 Uhr.

Guten Morgen! 3ch habe geeilt, an ben Schreibtisch zu kommen, daß ich Dir noch Einiges fagen kann, ehe bie Andern munter find, ober boch sichtbar. schönen Plane, zuweilen mit ber Stein und-Imhoff nach Jena zu kommen, werben wohl nicht ausführbar fein; namlich unter bem Bormand, R. zu befuchen; weil er biesen Winter gang fortgeht und wohl gar auf einige Es ift aber noch ein Geheimniß, fage es also Er will nach Ansbach, beißt es, zu seiner Ka-3ch glaube, er findet sich burch G. gebrückt; ober feine ökonomischen Umstanbe verlangen Einschräntung; ober fein unfteter, unruhiger Sinn treibt ihn fort. Bas werben bie Damen nun anfangen, ohne ihren lieben R., — und auch wir werben recht unglücklich sein, daß er uns nicht vorplaubern wird, und seine Beisheit uns nachtragen fann. Du wirft uns erlauben, baß wir uns nun unter Deine Kahne begeben, und unsern Berstand von Dir lenken lassen. Willst Du Dich ber verlaffenen Köpfe annehmen? Die J. ift fehr traurig barüber. Der Stein haben wir boch Unrecht gethan. Sie hat kein gartliches Interesse für ihn. Die J. ergablt mir gar Bieles; Du weißt wie fie sprechen fann;

fie fagt mir boch Manches, was ich mir zu Rute machen fann, die Menschen in W. daraus kennen zu lernen und mich banach zu richten. Aber was kummern mich biese Menschen? Ich brauche fie nicht. Habe ich Euch, meine Lieben, so gibt mir sonft nichts mehr mahres Intereffe. Caroline ift beffer jest; die Zuckungen find weniger; aber nun leibet ber Magen ärger, als vorher ba fie zuckte. Ich bin so ganz wohl jest; wenn Du bei mir warft, fehlte mir nichts. — Gestern haben wir im Propers gelesen. Es ift boch so etwas Eigenes barin, in ben Wendungen und in bem Beift bes Dichters, baß man es gern liest. Hatte ihn jemand anders übersett, ber mehr poetischen Geist hatte, so ware er gar anziehend. Ob die Cynthia des Broperz wirklich so untreu war? Ober hat er fich fie nur gebacht, um seinen Gebichten mehr Intereffe zu geben. — Borgestern Abends las uns die Stein Deine Antrittsrebe. -Als ich fie an Deiner Seite horte, war es boch anders! Morgen bente unfrer und beflage uns. Wir muffen Alle beim Geheimerath effen, dem Onfel von Beulwit zu Ehren. Er felbst gefällt mir beffer als ich mir vorstellte. — 3ch muß doch nun vorgeben. Lebe wohl, Lieber, Befter! Sonntag hören wir wieder von Dir. 3ch sehne mich nach Rachrichten. Mit warmer Liebe brude ich Dich an mein Berg! ₽.

#### 213.

# 29. ben 5. December 89, 2benbs 9 Uhr.

Diefen Morgen muß ich noch mit einer Unterhaltung mit Dir, Theurer, Geliebter, beschließen. 3d hoffte heut auf Rachricht von Dir, benn ich habe mir einen Boftzettel angeschafft, und ba feh ich, bag Sonnabend eine Boft von J. fommt. Was machst Du jest, Lieber! Gewiß haft Du gestern Dalberg gesehen und alle bie, und ich ware begierig es zu wiffen, was Du in ihm gefunden, - Wir waren heut Mittag am Hof, wo wir ihn auch fahn. Bei Tisch ging es ziemlich gut; ich mußte mich zum Herzog feten und sprach viel mit ihm. Rach bem hof ging ich zur Kalb, die mir gestern hatte fagen laffen, ich follte sobalb ich könnte zu ihr kommen. Sie hat mich freundschaftlich empfangen; ich trat mit einer gewiffen Rührung in ihr Zimmer; ihre Lage, ihr Schickfal ist boch fonberbar, und ber Eindruck, ben unfer Seben ihr machen mußte, war mir fühlbar. Der Mann und etwa seche waren bei ihr; se fah auf aus und rubig in fich. Aber ihre Krankheit ware fehr übel gewefen, fagte fie mir. Gegen bie Stein bat fie febr vernünftig gesprochen. Es wird hier hin und wieber von uns gesprochen. Du weißt wie die Menschen reben, wie gleich jebe Befanntschaft zweier Versonen etwas zum Grunde haben muß. · Auch so geht es mit uns.

die Stein von der wahren Lage ber Sachen unterrichtet ift, ift febr gut; so behauptet fie immer, es ware nichts; und da unfer Berhaltniß geheim bleiben foll, macht es bie Menschen irre; ba fie wiffen wie genau fie mit uns verbunden ift. Doch wieber zur R. Auch bei ber fam bie Rebe auf une, und bie R. hat gegen bie. Stein geäußert, daß sie es billigte u. s. w. Auch bei ihr hat bie Stein bagegen gestritten. 3ch habe ihrem heftigen, leibenschaftlichen Charafter nicht zugetraut, daß fie mich so ruhig sehen könnte und auch so gut von mir bächte. Morgen Mittag hat fie mich und &. eingelaben; ich fonnte es nicht abschlagen bas erstemal; fann Line nicht mit, so foll ich allein fommen. Abends waren wir in ber Komöbie, und ber Monch von Karmel ift mir giemlich langweilig vorgekommen. 3ch fah nach bem Blat hin, wo Du sonst standest. Ach, meine Blide suchten Dich ba so oft sonft. Mein Herz hob Sehnsucht nach Dir hoch empor, und Seufzer über unfre Trennung machten mir Luft. Ein burftiges Leben ift mein Loos ohne Dich! Die Welt ift so flein, so arm! Rur in bem Gebanken an Dich liegt bie Freude meines Lebens. Lieber, ich schließe Dich an mein Herz. Könnteft Du es fühlen in biefem Moment!

Dalberg steht ganz anders aus, als ich mir bachte.

— Auch habe ich heransgebracht, daß er so etwas Latholisches in feinem Gesicht und in seinem Neußern hat. Lache mich nicht aus. Gute Racht! 3ch bin so mube, bag bie Feber ber Hand entfällt.

Sonntag Nachmittag.

Rur ein Wort noch, ehe ber Brief zugemucht wird. Ich bin gar in großer Ungebuld, von Dir zu hören, mein Bester, Lieber, und sehne mich herzlich. Schreib' bald, bitte ich Dich! Die Abresse unstres Hauses brauchst Du nicht besonders zu wissen. Man kennt uns auf der Post. Ich komme eben von der K., wo die Schröber und ihre Schwester waren. Sie läßt Dir sagen, Du solltest so bald keine Rachricht von ihr erwarten; ihre Augen könnten das Schreiben nicht vertragen. Wie sehnlich warte ich auf einige Zeilen von Dir! Leb' wohl; ich muß mich anziehen. Deine

£.

### 214.

Sonnabend. [5. Dec.]

Was machst Du jett, meine Liebe? Ihr seib allein, sage ich mir, und Deine Gedanken sind mir nahe. Unsre Correspondenz nach W. fängt nicht gut an. Ich muß Euch vier Tage auf meinen ersten Brief warten lassen; aber daran ist der Anacharsts Schuld und meine Zerstreuung an dem gestrigen Abend, wo der Brief hätte

fortgehen follen. Run erhaltet Ihr mehrere Packete zugleich.

Wie mir bie Paulus fagt, so soll bie Griesbach Euer spätes Kommen boch etwas empfindlich aufgenommen haben; boch gedußert hat fie fich nicht barüber. Ich habe fie unterbeffen nicht gesehen. Die Baulus wird nach W. kommen und Euch besuchen; wie ich bavon sprach, daß ich zwischen ihr und Euch eine genäuere Bekanntschaft munschte, so zeigten mir beibe fehr viel Berlangen barnach, und fie verfielen felbst barauf, baß es schon mare, wenn Ihr Euch fünftig an fie halten wolltet, und einen genauern Umgang einleitetet, ber bie Griesbach ihres bisherigen Monopols entsette. **E**\$ fonnte ber B. felbst nicht auffallen, sobalb 3hr musifalische Berührungspunkte jum Vorwand nahmet. Rur mußte alsbann bie Befanntschaft vor ben Augen ber G. gemacht werben. Ich suche alles hervor, Euch hieher zu bringen, und wenn wir innerhalb 4—6 Wochen mit ber chère mère einig geworden sind, so sollte es boch fo viel Schwierigfeit nicht haben.

Ich ware gar froh, meine Liebe, wenn es zwischen Dir und ber Paulus zu einer mehr als alltäglichen Bekanntschaft kame; bann hättest Du boch Hoffnung zu einigem Umgang hier, ber nicht ganz leer ware, und an dem ich selbst Interesse fande, weil Paulus und ich gut zusammen stehen. Beibe schieden sich schon darum

sehr für uns, weil sie sich von allem übrigen hiesigen Umgang ausschließen und sich allein leben. Es gabe bann ein stilles geschlossenes Dasein zwischen uns und biesen beiben, bas auch schon von bieser Seite nicht ohne Reiz ware; und wir könnten bann um so leichter andere Berbindungen abwehren und missen, wenn wir nicht ganz isolirt sind.

Ich fürchte mich fast weniger vor bem Winter, als vor bem Frühling und vor bem Anfang bes Sommers, wo ich noch gar nicht weiß, wie wir es einrichten werben, um bei einander zu sein. Aber ich muß diese Gedanken entsernen. Bielleicht bringt der Frühling neue Aussichten, neue Hulfsmittel herbei; und bringt er sie nicht, so ist keine andere Wahl, als wir mussen mit dem Frühjahr zusammen leben. Darum muß diesen Binter alles berichtigt werden.

Ach, meine theure Liebe, wenn ich mir benke, daß vielleicht nur fünf Monate zwischen umfrer gänzlichen Bereinigung sind — wie schön und hell wird mir diese Lussicht! Könnte ich diese Hossmung zur Gewisheit ersheben, leichter wurde mir dann diese traurige Zwischenzeit verstreichen. Ein neuer Reiz wird sich über mein Leben verbreiten, und mein Geist wird neu ausseben, wenn sich Deine mir gegenwärtige Theilnahme, das Bewußtein, daß Du glücklich bist, mit jedem Augenblick meines Lebens verschlingt, Deine Liebe mich durch alle

meine Hamblungen begleitet, und mein ganzes Dasein mir an Deinem Herzen bahinstließen wird. Ach biese Freude kann uns durch nichts entriffen werden. Sie ist von allen unsern Berhältnissen unabhängig; sie ist das einzige, was nichts als unsere Herzen voraussetzt.

Glaubst Du, daß ich Deine Mutter, wenn wir erst ihre Einwilligung haben, davon werde überzeugen können, daß unste Bereinigung nichts durch Berzögerung gewinnt, daß Du mit nothwendig bist zu meinem hiessigen Leben, und daß alles besser gehen wird, wenn wir nur erst vereinigt leben? In der That ist es so. Mein Schickal kann sich in wenigen Monaten nicht so merklich verbessern, daß es des Opsers versohnte, diese Monate noch auszuwarten. Deine Mutter muß sich darein ergeben, Dich von jest an nicht anders mehr zu sehen, als auf einem vorübergehenden Besuch in Rudolstadt.

## Sonntag Abents.

Hat Dir bie Stein unterbessen nichts mehr über unser Berhältniß gesprochen? Ich beobachtete Anebel, ob er nicht etwa Winke bavon bekommen hätte, aber es scheint doch nicht zu sein. Wenn die St. auch gegen Frauen schweigt, so würde es mich immer wundern, wenn sie gegen einen Mann, den sie hochschätzt und liebt, diese Zurückaltung hätte. Die Frauen vertrauen uns sehr viel, sobald sie gut von uns benken; mir selbst

Aber boch noch etwas. Unfer Haus ist freundlich, und und recht heimlich barin. Line holt den Brief eben. Abien, mein Theurer, Lieber!

Freitag früh 8 Uhr.

Guten Morgen! 3ch habe geeilt, an ben Schreibtisch zu kommen, bag ich Dir noch Einiges fagen kann, ebe bie Andern munter find, ober boch sichtbar. schönen Plane, zuweilen mit ber Stein und-Imhoff nach Jena zu kommen, werben wohl nicht ausführbar fein; namlich unter bem Bormand, R. zu befuchen; weil er biesen Winter gang fortgeht und wohl gar auf einige Jahre. Es ift aber noch ein Geheimniß, fage es alfo Er will nach Ansbach, heißt es, zu seiner Fa-3ch glaube, er findet sich burch G. gebruckt; ober seine ötonomischen Umftanbe verlangen Ginschrantung; ober fein unfteter, unruhiger Sinn treibt ihn fort. Bas werben bie Damen nun anfangen, ohne ihren lieben R., — und auch wir werben recht ungludlich sein, daß er und nicht vorblaubern wird, und seine Beisheit uns nachtragen fann. Du wirft uns erlauben, daß wir uns nun unter Deine Fahne begeben, und umsern Verstand von Dir lenken laffen. Willst Du Dich ber verlaffenen Röpfe annehmen? Die J. ift fehr traurig barüber. Der Stein haben wir boch Unrecht gethan. Sie hat kein gartliches Interesse, für ihn. Die J. ergablt mir gar Bieles; Du weißt wie fie sprechen fann;

sie sagt mir boch Manches, was ich mir zu Nute machen fann, die Menschen in 28. baraus kennen ju lernen und mich banach zu richten. Aber was fümmern mich biese Menschen? Ich brauche fie nicht. Habe ich Euch, meine Lieben, so gibt mir sonst nichts mehr mahres Interesse. Caroline ift besser jest; die Zuckungen sind weniger; aber nun leibet ber Magen arger, als vorher ba ste zuckte. Ich bin so ganz wohl jest; wenn Du bei mir warft, fehlte mir nichts. — Geftern haben wir im Propers gelesen. Es ift boch so etwas Eigenes barin, in ben Wendungen und in bem Beift bes Dichters, baß man es gern liest. Satte ihn jemand anders überfest, ber mehr poetischen Geift hatte, so ware er gar anziehend. Ob bie Cynthia bes Properz wirklich so untreu war? Ober hat er sich ste nur gebacht, um seinen Gebichten mehr Intereffe zu geben. — Borgeftern Abends las uns die Stein Deine Antritterebe. -Als ich fie an Deiner Seite hörte, war es boch anbers! Morgen bente unfrer und beflage und. Wir muffen Alle beim Geheimerath effen, bem Onfel von Beulwit ju Ehren. Er felbst gefällt mir beffer als ich mir vorstellte. — 3ch muß boch nun vorgeben. Lebe wohl, Lieber, Befter! Sonntag hören wir wieder von Dir. Ich sehne mich nach Rachrichten. Mit warmer Liebe brude ich Dich an mein Berg! ₽.

#### 213.

#### 29. ben 5. December 89, 2benbs 9 Ubr.

Diesen Morgen muß ich noch mit einer Unterhaltung mit Dir, Theurer, Beliebter, beichließen, Rab boute heut auf Nachricht von Dir, benn ich habe mir einen Boftzettel angeschafft, und ba feh ich, bag Sonnabend eine Boft von 3. fommt. Was machft Du jest, Lieber! Gewiß haft Du gestern Dalberg gesehen und alle bie, und ich ware begierig es zu wiffen, was Du in ihm gefunden, - Wir waren heut Mittag am Hof, wo wir ihn auch fahn. Bei Tifch ging es ziemlich gut; ich mußte mich zum Herzog seten und sprach viel mit ihm. Rach bem hof ging ich zur Kalb, die mir gestern hatte fagen laffen, ich follte fobalb ich könnte zu ihr kommen. Sie hat mich freunbschaftlich empfangen; ich trat mit einer gewiffen Rührung in ihr Zimmer; ihre Lage, ihr Schicksal ist boch sonberbar, und ber Eindruck, ben unser Seben ihr machen mußte, war mir fuhlbar. Der Mann und etwa seche waren bei ihr; fie sah gut aus und rubig in fich. Aber ihre Krantheit mare fehr übel gewefen, fagte fie mir. Gegen bie Stein hat fie febr vernünftig gesprochen. Es wird hier hin und wieder von uns gesprochen. Du weißt wie bie Menschen reben, wie gleich jebe Befanntschaft zweier Versonen etwas zum Grunde haben muß. · Auch so geht es mit uns.

bie Stein von ber mahren Lage ber Sachen unterrichtet ift, ift febr aut; so behauptet fie immer, es ware nichts; und ba unfer Berhaltniß gebeim bleiben foll, macht es bie Menschen irre; ba fie wiffen wie genau fie mit uns verbunden ift. Doch wieder zur R. Auch bei ber fam bie Rebe auf uns, und bie R. hat gegen bie Stein geaußert, baß fie es billigte u. f. w. Auch bei ihr hat bie Stein bagegen geftritten. 3ch habe ihrem heftigen, leibenschaftlichen Charafter nicht zugetraut, baß fie mich fo rubig feben fonnte und auch fo gut von mir bachte. Morgen Mittag hat fie mich und &. eingelaben; ich fonnte es nicht abschlagen bas erstemal; fann Line nicht mit, fo foll ich allein fommen. Abende waren wir in ber Komobie, und ber Monch von Karmel ift mir giemlich langweilig vorgefommen. 3ch fab nach bem Blat bin, wo Du fonft ftanbeft. 21ch, meine Blide fuchten Dich ba fo oft fonft. Mein Berg hob Sehnsucht nach Dir hoch empor, und Seufzer über unfre Trennung machten mir Luft. Gin burftiges Leben ift mein Loos ohne Dich! Die Welt ift fo flein, fo arm! Rur in bem Gebanken an Dich liegt bie Freude meines Lebens. Lieber, ich fchließe Dich an mein Berg. Konnteft Du es fublen in biefem Moment!

Dalberg fieht ganz anders aus, als ich mir bachte.

— Auch habe ich herausgebracht, daß er so etwas Katholisches in seinem Gesicht und in seinem Leußern hat. Lache mich nicht aus. Gute Racht! 3ch bin fo mube, bag bie Feber ber hand entfällt.

Sonntag Nachmittag.

Rur ein Wort noch, ehe ber Brief zugemacht wird. Ich bin gar in großer Ungebuld, von Dir zu hören, mein Bester, Lieber, und sehne mich herzlich. Schreib' bald, bitte ich Dich! Die Abresse unstres Hauses brauchst Du nicht besonders zu wissen. Man kennt uns auf der Post. Ich komme eben von der K., wo die Schröder und ihre Schwester waren. Sie läßt Dir sagen, Du solltest so bald keine Rachricht von ihr erwarten; ihre Augen könnten das Schreiben nicht vertragen. Wie sehnlich warte ich auf einige Zeilen von Dir! Leb' wohl; ich muß mich anziehen. Deine

Q.

## 214.

Sonnabend. [5. Dec.]

Was machst Du jest, meine Liebe? Ihr seib allein, sage ich mir, und Deine Gebanken sind mir nahe. Unsre Correspondenz nach W. fängt nicht gut an. Ich muß Euch vier Tage auf meinen ersten Brief warten lassen; aber daran ist der Anacharsts Schuld und meine Zerstreuung an dem gestrigen Abend, wo der Brief hätte

fortgehen follen. Run erhaltet Ihr mehrere Packete zugleich.

Wie mir die Paulus fagt, so soll die Griesbach Euer spätes Kommen boch etwas empfinblich aufgenommen haben; boch geaußert hat sie sich nicht bar-3ch habe fie unterbeffen nicht gesehen. über. Die Baulus wird nach W. kommen und Euch besuchen; wie ich bavon sprach, daß ich zwischen ihr und Euch eine genäuere Befanntschaft munschte, so zeigten mir beibe sehr viel Berlangen barnach, und fie verfielen felbst barauf, baß es schön ware, wenn Ihr Euch fünftig an fie halten wolltet, und einen genauern Umgang einleitetet, ber bie Briesbach ihres bisherigen Monopols entsette. (FB könnte ber G. felbst nicht auffallen, fobalb Ihr musifalische Berührungspunkte zum Vorwand nähmet. Rur mußte alsbann bie Befanntichaft vor ben Augen ber G. gemacht werben. Ich suche alles hervor, Euch hieher zu bringen, und wenn wir innerhalb 4—6 Wochen mit ber chère mère einig geworben find, so sollte es boch so viel Schwierigkeit nicht haben.

Ich ware gar froh, meine Liebe, wenn es zwischen Dir und ber Paulus zu einer mehr als alltäglichen Bekanntschaft kame; bann hättest Du boch Hoffnung zu einigem Umgang hier, ber nicht ganz leer ware, und an dem ich selbst Interesse fande, weil Paulus und ich gut zusammen stehen. Beibe schieden sich schon darum

sehr füt uns, weil sie sich von allem übrigen hiesigen Umgang ausschließen und sich allein leben. Es gabe bann ein stilles geschlossenes Dasein zwischen uns und biesen beiben, bas auch schon von bieser Seite nicht ohne Reiz wäre; und wir könnten bann um so leichter andere Berbindungen abwehren und missen, wenn wir nicht ganz isolirt sind.

Ich fürchte mich fast weniger vor dem Winter, als vor dem Frühling und vor dem Anfang des Sommers, wo ich noch gar nicht weiß, wie wir es einrichten werden, um dei einander zu sein. Wer ich muß diese Gedanken entsernen. Bielleicht bringt der Frühling neue Aussichten, neue Hulfsmittel herbei; und bringt er sie nicht, so ist keine andere Wahl, als wir mussen mit dem Frühlahr zusammen leben. Darum muß diesen Winter alles berichtigt werden.

Ach, meine theure Liebe, wenn ich mir benke, daß wielleicht nur fünf Monate zwischen unserer ganzlichen Bereinigung sind — wie schön und hell wird mir diese Lussicht! Könnte ich diese Hoffnung zur Gewißheit ersheben, leichter würde mir dann diese traurige Zwischenzeit verstreichen. Gin neuer Reiz wird sich über mein Leben verbreiten, und mein Geist wird neu ausseben, wenn sich Deine mir gegenwärtige Theilnahme, das Bewußtsein, daß Du glücklich bist, mit jedem Augenblick meines Lebens verschlingt, Deine Liebe mich durch alle

i

meine Homblungen begleitet, und mein ganzes Dasein mir an Deinem Herzen bahinstießen wird. Ach biese Freude kann uns durch nichts entriffen werden. Sie ist von allen unsern Berhältnissen unabhängig; sie ist das einzige, was nichts als unsere Herzen voraussetzt.

Glaubst Du, daß ich Deine Mutter, wenn wir erst ihre Einwilligung haben, davon werde überzeugen können, daß unste Bereinigung nichts durch Berzögerung gewinnt, daß Du mit nothwendig bist zu meinem hiessigen Leben, und daß alles besser gehen wird, wenn wir nur erst vereinigt leben? In der That ist es so. Mein Schickal kann sich in wenigen Monaten nicht so merklich verbessern, daß es des Opsers versohnte, diese Monate noch auszuwarten. Deine Mutter muß sich darein ergeben, Dich von jest an nicht anders mehr zu sehen, als auf einem vorübergehenden Besuch in Rudolstadt.

Sonntag Abents.

Hat Dir die Stein unterbessen nichts mehr über unser Berhältniß gesprochen? Ich beobachtete Anebel, ob er nicht etwa Winke bavon bekommen hätte, aber es scheint doch nicht zu sein. Wenn die St. auch gegen Frauen schweigt, so wurde es mich immer wundern, wenn sie gegen einen Mann, den sie hochschätzt und liebt, diese Zurückaltung hätte. Die Frauen vertrauen uns sehr viel, sobald sie gut von uns benken; mir selbst

wurden manche Seheimnisse von der Art anvertraut, die mir hatten verschwiegen bleiben sollen. Du konntest gegen die St. nicht anders handeln, und im Ganzen hat es auch nicht so viel zu sagen, wenn einige discrete Renschen auch davon wissen sollten. In Ansehung meiner ist die Bermuthung wohl allgemein, und möchten wir nur bald so weit sein, daß das Geheimnis nicht mehr nöthig ist.

Dein Tagebuch habe ich mit Bergnügen gelesen, aber daß Du auf der Solitude so gar nichts von der Zufunft geahnet hast, das ist doch arg! Besonders da Du und Caroline soviel auf geheime Sympathien haltet. Mit Bergnügen habe ich einige mir bekannte Pläte in Deiner Beschreibung wieder gesunden.

Abieu meine Liebe. Ich umarme Dich, Du bift meinem Hergen so nahe. Abieu theure Liebe. Abieu.

Billft Du so gut sein und bieses Packet an Anebel schicken? Es ist eine schlechte französische Komöbie, die er mir hier einmal gegeben hat. Er wird mir's doch nicht übel nehmen, daß ich ihm nicht zugleich dabei gesschrieben habe.

Leb? wohl, meine Lotte.

### 215.

1

1

1

## Montag Abents 5 Uhr. [7. Dec.]

Ganz fill ift es um uns; ich fige ruhig auf bem : Sopha und schreibe Dir, und Caroline ift in bem Rebensimmer. Es gefällt mir fo wohl, daß ich fo ben ganzen Zag für mich sein konnte. — Der Schnupfen stellt fich auch bei mir ein und mein Kopf thut gar web. Wie wohl und heute Deine Briefe thaten, liebster Freund, fühlft Du; es war mir so ein unbeschreiblich langer 3wischenraum von Mittwoch bis heute. Deinen Brief burch ben Boten nach R. haben wir gestern burch Beulwith erhalten. Der Brief war wohlverwahrt noch. Sest ftehft Du auf bem Katheber, es ift ein Biertel auf feche; ich mochte es hören, was bu fagft, mein Lieber. 3ch mochte, daß Du in jebem Moment Deines Lebens bie Rabe meines liebenben Bergens fühlteft! - Die Menschen hier sind gar freundlich und freuen sich alle uns au seben; ich bente, wir sollen in gutem Bernehmen mit ihnen bleiben und sie boch nicht viel sehen. G. war am hof fehr artig mit uns; er fleht wieber geiftiger aus als in J. und er wird immer mehr babei gewinnen. Knebel, ber überall ift und Alles hort, hat ber Stein über uns auch gesprochen; aber sie hat es ihm gerabe wiberftritten. Sie fagt ihm ficher nicht, wie es eigentlich ift; darauf können wir uns verlaffen. Der R. ihr

Betragen ift mir auffallend gewesen; fie scheint biegfamer; ihre Krankheit hat fie ruhiger gemacht. Herzlich, fo wie wir, fann fie nicht lieben. D, ich wollte bie gange Belt aufbieten, ob ein Herz Dich noch warmer, innigerumfaffen könnte, als bas meine! Wir fprachen geftern Da ich es sonst that, ware es ihr auffallend gewesen, hatte ich's nicht gethan. Sie sprach von Deiner Antrittsrebe, vom Geisterfeber; und bat mich, ihr bas was sie noch nicht wüßte einmal vorzulesen; ich sollte sie oft besuchen; kurz sie that even so wie sonst und noch gefälliger fast. Ich war auch so mit ihr und sprach gang natürlich, wie ich gewohnt bin. Sie fann jest fast gar nichts feben, nicht lefen noch schreiben. Schröber scheint ihr nothig geworben zu sein und verlast fie wenig. Der Mann scheint so ziemlich auf einem guten Fuß zu fteben und ihre Schwester ift viel mit ihr; diefe hat gar etwas Anziehendes und scheint nicht ganz leer zu fein; ihr Aeußeres ift einnehmenb.

Hättest Du wohl gestern Abend Dir gedacht, daß wir Bobe in unserm Hause hätten, und noch dazu haben einladen laffen? Dem Beulwitz einen Spaß zu machen, ließen wir ihn noch ganz spat bitten, und er kam und schien mir gar nicht mehr so flug wie sonst. Der Umgang mit Dir verwöhnt mich so sehr und die Menschen verlieren immer noch mehr, wenn ich sie nur entsernt mit Dir vergleichen will. Ich möchte nur Dich hören

und sehen. Dhne parteilsch zu sein, Lieber, ich erstaune, baß ich B. jemals für ein großes Licht gehatten habe, und ich hatte einmal großen tiesen Respekt vor seinem Kopf; er ist doch ein ganz' gewöhnlicher Mensch und gar platt, kommt es mir vor. Er hat viel erzählt und war artig und verständig nach seiner Art. Er hat mir seine Bibliothef angeboten und war sehr gütig. — Heute früh hat sich auch Kraus melden lassen und war gar liebenswürdig, und hat seine Hülfe angeboten, wenn wir zeichnen wollten. Sieh, in so schöner Gesellschaft leben wir; und wir werden unter allen den würdigen, tresslichen Männern so stolz werden, daß wir gar verzessen, daß wir eine entsernte Besanntschaft mit einem gewissen Fr. S. hatten. Du wirst uns dafür bei dem Lorbeerkranz vergessen, nicht wahr?

Daß Dir mein Tagebuch einiges Vergnügen gegeben hat, freut mich. Da hatte uns unser Gentus verlassen, daß er uns gar keine Borempsindung der Zukunft gab auf der Solitude, daß er mich nicht ahnen ließ, wessen Mutter ich sehen würde, und daß ich auch ihr zugehören sollte. — Die chere mere liebt mich, liebt Dich auch schon und wird es noch mehr thun, wenn sie einmal sieht, daß Du nur das Glück meines Lebens ausmachst. Sie wird sühlen, denke ich, daß Dir unsere Verdindung Deine Tage angenehmer machen kann.

Dienftag früh.

Guten Morgen, Lieber, Theurer, was machst Du beute? Morgen schon acht Tage, daß wir uns sahen! Simmel und Erbe waren freundlich an diesem Tag, freundlicher wie heute. Der Schnupfen plagt mich und nimmt Kopf und Bruft ein. — Sonnabend haben wir ben Monch von Karmel gesehen, aber schlecht. Зф babe Dir schon bavon erzählt, nicht wahr? Wir find abonnirt und ich werbe fleißig bingeben; benn in Befellschaft muß man boch reben und fähe ich die Menschen au lange in einem hin, so möchte sich meine Artigkeit und Freundlichkeit erschöpfen; und in der Komobie fann man boch stille sein. R. besucht uns nicht ohne bie Stein, glaube ich; es mochte feinem Rufe fchaben fonnen, wenn er zwei junge Damen allein befuchte. wartet erft, bis bie weißen frostallnen Schneeflodchen ibn umbullen (in seiner Sprache), und schneit es ben Winter gar nicht, so bleibt er ficher hier. Mit bem Hof scheint er in Unfrieden zu leben. Caroline D. wird von Dalberg über Dich etwas boren, bente ich mir. Auf den fünftigen Montag werben wir wohl nach Erfurt geben. Diese Woche will und Caroline nicht. 3ch fürchte, ste ist noch nicht wohl. Der Coabjutor that auch so. So schon es ware, wenn fie viel mit uns ware, so fürchtete ich boch für Line, wenn fie hier viele Anfälle hatte. Line's Gefundheit ift noch immer nicht

so dauerhaft, daß ste solche Unblide rubig ertragen konnte, ohne felbst an ihrem Körper zu leiben. Ich glaube auch nicht, daß C. D. hier bleibt, wenn fie merkt, daß fte noch zu schwach ist; und schwach soll sie noch sein. es muß immer etwas fein, bas uns ben Genuß reiner Freuden ftort! Wir konnten so gludlich hier mit ihr leben; wir könnten uns oft feben, und nun wird biefe Freude immer burch Furcht vermindert. Wie es noch mit La Roche, mit Humboldt werden wird, bin ich begierig. Oft ift's mir, als befame fie Rarl noch. Sein Freund in Berlin hat einen Plan für ihn gemacht, um ihm balb zu einem beffern Plat zu verhelfen. Sollte Sumbolbt nicht aus mahrer, inniger Reigung C. lieben, ihr seine Sand geben, so ware La Roche boch beffer noch, weil er fie so herzlich liebt. Dies Alles muß fich bald entscheiben. La Roche kommt auch hieber; ich freue mich, ihn zu sehen. Er nimmt so warmen innigen Antheil an Dir, an mir, baß es mir Freude macht. Ich bachte eben, wie mir bas Gefühl wohlthut, Dich nur brei Stunden von uns ju wiffen, mein Beliebter! Konnte ich so schnell biefen Raum burcheilen, wie mein Berg es fann, ich ware jeben Moment bei Dir. Diefe Beit wird fommen, wo und nur ein Zimmer trennt.

Mit einem befondern Gefühl habe ich die alten Plate wieder gesehen. Dein Haus, die Esplanade, wo ich so oft hindlidte, um Dich kommen zu fehen, die Fenfter in ber Imhoff ihrem vorigen Saufe, Alles bringt mir Dein Bilb in die Seele. Wie anbers war es baumal! Wie fern waren wir und, und boch wieber fo nabe fühlte ich Deine Seele mir! Du warft mir gleich so viel mebe wie alles Andere um mich her; und bie übrige Belt lag wie ein unbeleuchteter Bunft vor mir; ich genoß nur eigentlich bas leben, wenn ich mit Dir sein konnte. Und boch sah ich Dich so wenig, konnte es Dir nicht fo fagen wie viel mir Dein Umgang gab. Und fann ich Dir jest auch es sagen, was Du mir bift? Die Sprache bleibt immer arm; immer umerreichbar wird fie fuchen Gefühle auszubruden, die feinen Ramen baben, die nur in ber Seele liegen konnen; und weil fie au tief in unfer Befen eingreifen, werben wir nie fie gang flar Anbern burch Worte geben fonnen. mohl jest, mein Theurer, Geliebter. Abieu, Lieber. Balb hoffen wir wieber von Dir zu hören. Seele umfcbließt Dich.

£.

## 216.

Dinftag Wents. [8. Dec.]

Rur noch eine gute Racht, meine Liebsten! Ihr werbet biefes Bastet mit bem andern Briefe zugleich

erhalten. Was werbet Ihr jest machen? Ihr sitt vielsleicht beim Thee, seib allein, und sprecht von mir. Möchte es so sein — möchten unfre Gebanken sich begegnen! Daß mir doch kein Tag hinginge, ohne mir etwas von Euch zu bringen! Ich würde dann diesen ewigen Winter in eben soviel Briefe von Euch, als Tage, zerstückeln, und so würde er in einem ewigen Traume von Euch zerrinnen. Arme Wünsche, so lange ich Euch selbst nicht habe! Briefe sachen nur die Sehnssucht an, aber befriedigen ste nicht. Was für ein Untersschied zwischen dem Gruße auf dem Papier und der seligen Wirklichkeit, die nur an Eurem Herzen wohnt!

Wenn auf den Sonnabend Claudine von Billa Volla gegeben wird, so war's möglich, daß ich den Abend hintame, kurz vor der Lomödie, und unmittelbar nach der Komödie kam ich zu Euch. Rach zehn will ich wieder weg. Es wäre blos, um Euch einige Stunden zu sehen, und daß alle Welt glauben kinnte, ich wäre der Romödie wegen gekommen. Doch schreibe ich Euch dies noch bestimmter. Bergest nur nicht, mich wissen zu lassen, wann die Claudine gegeben wird; denn nur am Sonnabend kann ich kommen. Abieu, meine Liebsten. Ich füsse Euch iausendmal des Tages. Abieu. Sprecht mit dem Botenmädchen, daß sie immer bei Euch anfrägt. Abieu, meine Theuersten.

#### 217.

Mittwoch ben 9., 12 Uhr.

Unvermuthet fand ich Deine lieben Zeilen, eben als ich von ber Stein kam, wo ich einen kleinen Befuch machte. Daß fie mir willfommen waren, fühlt mein theurer Beliebter. Deine liebste Lefture bier ift ber Boftzettel; da febe ich immer wann die Bost von Dir fommt; und immer seh' ich wieber barnach, um es mir recht gewiß zu machen. Morgen fommt wieber eine Boft, und vielleicht wieder etwas von Dir. Ach es ift ein schönes Leben, wenn jeben Morgen eine schöne Bewisheit mir aufgeht, baß wir von Dir boren. - Mein bentiger Tag ift ziemlich zerftudt; wir haben uns bei Berbers melben laffen biefen Rachmittag; zum Thee bin ich bei Koppenfels eingelaben; bas erstemal konnt' ich's nicht abschlagen; und Abends finde ich Line bei der Stein. Ach wurde boch Claubine balb gegeben! Erfahren follst Du es mein Lieber, so balb als ich es weiß. Aber ich glaube leiber nicht, daß es geschehen wird, weil Sonnabend immer Tragobien gegeben werben. Denfe Dir, Bellomo hat G. gefagt, er wurde Egmont geben, aber er hatte einiges baran geanbert. Bas bas sein wird, bin ich begierig. Es ift gar zu komisch! Rachbarschaft auf bem Markt ist recht lustig. Links wohnt S. E., gegenüber Schulz und bie Schröber, und rechts Knebel. Ich habe schon recht barüber lachen müssen. Die Musen und Grazien können auch uns nicht ganz verlassen, da wir ihren Lieblingen so nahe sind. Leb' wohl, Theurer, Lieber! Heute früh hast Du wohl meinen langen Brief erhalten? Meine Seele ist bei Dir. Ich schließe Dich an mein Herz. Deine

218.

## Donnerstag gegen 1 Uhr.

Mein letter Brief war recht abgebrochen, mein Lieber! Ich benke, Line hat Dir geschrieben, daß ich mit in Klubb ginge. Mein Kopf war so nicht ganz helle, und da ließ ich mich bereden, mit hin zu gehen. Box der Komödie, Dinstag, war ich einige Stunden bei der Schmidt, und sie hat mir recht gefallen; ihre Krankfurter Reise hat sie noch natürlicher gemacht. Sie hat die große Welt so satt, und fühlt den Werth der Einsamkeit besser, seit sie so unter Menschen hat leben müssen; dies hat sie noch gebessert, und angenehmer im gewöhnlichen Leben gemacht, weil sie gesehen hat, wie die Menschen sich überall gleich sind; kurz sie hat mir sehr gesallen. Sie sprach so ganz entsernt von der Ausstaht, über die sie sich frente, mich in der Rähe zu

wiffen, und fie nahme mabren Untheil baran. 3ch antwortete nicht gang bestimmt, und that halb als verftunde iches nicht gang, aber boch nahm ich's an. es wohl-leiben, wenn fie von Zeit zu Zeit uns besucht in Jena. Rarl hat ihr gefallen, baucht mir; benn fie fwach einigemal von ihm. Es ware eine fehr gute Frau für ihn, und er könnte gar gut mit ihr leben. Wenn sie jemanden recht liebt, so wird sie gewiß eine gute Frau, bente ich. — Bei bem schönen milben Wetter waren Dir einige Stunden Bewegung gut, und ich hoffe Dich übermorgen zu feben. Diefe Aussicht ift wohlthätig für mich; ach so sehr! Wenn Du ein gutes Pferb hatteft, fo fannft Du gar leicht bei uns fein. Bestimme inns aber bie Beit, ob Du fruh ober erft gegen ein Uhr fommst; weil wir vielleicht noch in ber Zeichenasabemie fein' fonnten. Kommit Du früh, so versteht fich, baß wir gar nicht hingehen. Lips ift barin angestellt, und ich bente, es foll mir einigen Rupen beingen, daß er mith unterrichtet; er fann mir boch, obgleich bie Zeit furg ift, noch etwas lehren. - Soute erwarten wir auch Briefe von ber chère mère. Ueber unfre Einrichtungen mundlich.

In meinem letten Btief wallte ich eben gar viel über Rouffedu fagen und wurde verhindert. Wir sind jett bald zu Ende mit seinen Consessiones es ist mir ein ängstlicher Mensch; wie er nur immer Alles auf

fich beutete, und bann wie er so aufpaßte auf jeben Ton, jebe Bewegung seiner Freunde; waren bie Ausbrude ihrer Freundschaft nicht immer gleich, wie es boch nie fein fann, benn wie fehr hangen alle Menschen von Dingen außer fich ab, und wie leicht kann ein kleiner Zufall Mistone in ihrem Wefen hervorbringen, ohne bas fie es selbst wollen — und nun ba gleich auf Aenberung n. f. w. fcbließen wollen, ift Krantheit unfrer Seele ober zu hohe Meinung von und felbft, und fest viel Eigenliebe voraus, daß wir wollen, daß nie einen Augenhlick unfre Berbienfte verfannt werben follen. Go erflate ich mir Rouffeau's Befen, und fein ewiges Mißtrauen; er glaubte fich zu wichtig und fah in jedem Menschen einen Reiber, einen Feind. Er hat viele gute Menschen bemohngeachtet gefunden, die sich feiner angenommen und feine Freunde waren. Man fleht oft gar beutlich, baß fein Berfiand gelitten bat.

Gegen 4.

Wie freue ich mich auf ben Sonnabend. Wir sind lange getrennt gewesen, vierzehn Tage nun; es ist eine lange Zeit. Das Leben ohne Dich ist doch eigentlich nichts für mein Herz. Ich hätte nie glücklich sein können ohne Dich; ich würde mich haben überreben müssen, daß ich's wäre; denn jeder Mensch malt sich sein Leben so schön er nur kann, wenn ihm auch die Wirklichkeit nichts gibt.

3ch mochte, wir könnten ben Abend Thee jusammen trinfen. Es wird so schon sein, wenn wir biese Bunfche nicht mehr vergeblich thun. Recht fleißig will ich immer sein und bann kommft Du mich zu besuchen, ober ich komme zu Dir. Mufik will ich recht lernen noch; ich habe einen ganz guten Anfang, und ich tann es noch weiter bringen. Auch zeichnen thue ich viel und lesen. Da werben wir einander immer etwas zu erzählen haben; und auch viel zusammen lefen wollen wir, nicht wahr? Bei folden Beschäftigungen läßt. fich aut existiren. 3ch freue mich gar berglich, bag ich jest immer mehr fühle, wie ein einsames, thatiges Leben an ber bauernben Rube meines Lebens beiträgt, und wie die Welt nur in so fern Interesse für mich hat, wenn ich für meinen Geift; für mein herz lebe; und gerade diefe Bunfche werden in meinem fünftigen Leben fo schön erfüllt. Deine Liebe leuchtet mir freundlich. Leb' wohl, mein Befter; Geliebter. Balb feben wir uns wieber. Abieu.

Į.

219.

Freitag Abenbs.

Wie sehne ich mich zu Euch, Ihr Liebsten. Ja, morgen Abend bin ich bei Euch. Fair Eure Briefe bantt

Guch mein Herz. Sie waren mir nöthig, und kamen mir exwünschter als je. Trübs Bilber wollten in dieser Zwischenzeit, daß Ihr mir schwiegt, meine Seele versdüstern — ohne Gegenstand; eine wehmutsige Stimmung hatte sie geschaffen. Gern nimmt meine Seele den Uebergang zur Freude durch die Traurigkeit. Aber wie kann ich Ersahrungen aus meinem vergangenen Leben auf das anwenden, was jeht auf mich wartet! Bon neuen Ahnungen wird mein Herz bewegt. D in lachender Gestalt steht die Zusunst vor meinen Augen.

Auch Deine Ahnungen, meine liebe Lotte, werben Dir in eine schone Erfüllung gehen. In meinem Herzen findest Du sie gewiß, Deine Glückfeligkeit, und biese konntest Du nirgends anders finden.

Mein Serz ift bewegt und ich habe feine Worte bafür. Abieu meine Lieben.

න.

Es könnte sein, daß ich gleich nach Tische käme, aber wahrscheinlich ist es nicht. Wenn Ihr Euch nicht schon versprochen habt, so bleibt boch lieber gegen Nach-mittag zu Hause.

Um 12. December fam Schiller nach Weimar, ritt ben 13ten frühmorgens nach Jena zurud. Bei bieser Zusammenkunft mit Lotte und Caroline war verabrebet worden, daß beide Schwestern an die Mutter schreiben und ihr das Berhältniß Schillers zu Lotte mittheilen sollten. Ferner hatte Schiller ihnen seinen Plan vorsgelegt, Jena zu verlassen, und, getraut mit Lottschen, in Rubolstadt zu leben. — Acht Tage später (am 19. December) war Schiller wieder in Weimar.

#### . **220.**

Den 18. December 89, Mittags 1 Uhr.

Dreimal fprang ich heute fruh aus bem Bette an's Fenfter, weil ich Bferbetritte hörte und Dich zu feben glaubte. Aber nein, es waren immer Dublvferbe, mit schweren Saden belaben. Endlich sah ich Dich boch noch, zum viertenmal ftanb ich auf, und Du warft es! 3ch sah Dich auf dem Markt noch, bis Du um die Ede warst; und mein Berg folgte Dir nach, mein Theurer, Geliebter! Es war ein schöner, freundlicher Tag gestern; wir waren gludlich! Solche stille Tage werben noch oft kommen in ber Zufunft. Dies ift eigentlich nur Leben, fich felbft wiederfinden in ben Armen ber Liebe; o bie Welt ist so wenig ohne bieß! - 3ch fomme eben von meinem Mittageffen, bas ich allein verzehren mußte, weil Line an Hof gebeten ift. 3ch gebe ben Abend auch hin; es tft mir immer so sonberbar unter ben Menschen, wenn ich bente, bag ich bei Dir sein tonnte, und fie geben alle nur wie Schatten vor mir

vorüber. Mein Herz bedarf das Gefühl ihrer Wirtslichkeit so wenig, weil es in sich genug hat. — Was wirst Du heute machen? Uch, ich möchte dies jeden Moment wissen! Unstre gestrigen Plane sind mir so hell und klar geworden und ich denke, sie werden ausgeführt. Sobald Du gern in R. bist und nichts verlieren kannst für die Zukunst, so ist Alles gut. Der gute Bater wird beruhigt, hosse ich, durch Deine Borstellungen und das Gesühl, daß es Dir wohl bei und sit, daß Du glücklich bist! Und Du wirst es, Lieber, Theurer, nicht wahr? D, der Gedanke hebt meine Seele, Dir Freude geben, Dir ruhige, schöne Momente schassen zu können.

Zwei Uhr.

Sobald Line der chère mère schreibt, schreibe ich auch, und sage ihr Mes, daß das Leben ohne Dich mir nichts ist; stelle ihr unsre Existenz in R. recht vor Augen. Sie wird dies Mes fühlen. Morgen um diese Zeit sind wir in Exsurt. Ich freue mich herzlich, unsre Carosline zu sehen. Bapa und ihr Bruder werden es nicht sehlen lassen, mir die Ohren voll zu reden. Wie ich das letztemal in Exsurt war, war es so anders! Es war der erste Tag nach Deiner Abreise, ich war so gebeugt, meine Seele kannte keine Freude; und doch mußte ich aus Hösslichkeit das alberne Geschwäh von Papa mit anscheinender Ausmerksamkeit anhören! Die

erste Trennung von Dir vergeffe ich nie. Wie unbekimmt, ungewiß war ba Alled! 3ch war so vorbereitet auf lauter traurige Ereignisse, bas ich mein Leben nicht achtete; und nun - wie so anders! Du bift mein! 3ch trage bas fchone Gefühl, Dir anzugehören, in meinem Bergen mit suger Gewißheit. Und gingft Du auf Sabre von und; unfre Seelen wurden fich nicht frember. Aber eine große Entfernung von Dir könnte ich doch nicht tragen. Rein, gewiß nicht, mein Theurer, Gingiger, Geliebter. Dich habe feinen Ramen für Dich, ber ausbrudt, mas Du mir bift. - Mir gefällt ber heutige Tag, es ist nur ein balbes Licht und die Gegenftande find fo in eine halbe Dammerung gehullt. Wenn ich wohl bin und ruhiger in mir, habe ich biese Beleuchtung gern. In sieben Tagen feben wir uns wieber. Sage ber Paulus, bag wir uns recht freuten, ste bei une zu sehen. In R. konnen fie une auch oft besuchen, wenn die Ferien sind. Nun leb' mohl, Lieber! Wir fahren morgen erft um zehn Uhr. Da erhalten wir noch Deinen Brief. Bon Erfurt follst Du auch Dinftag boren. Dant noch einmal für Deine liebe Erscheinung! Mein Zuhausebleiben gestern ift recht glaublich, benn ber Schnupfen ift noch nicht vorbei. Abieu! Deine

#### 221.

Jena ben 13. Dec. 89.

Nur zwei Worte. Den ganzen Tag hatte ich Abhaltungen, und jest eben erfahre ich, daß der Brief in ein paar Minuten auf die Post gegeben werden muß, wenn er noch fort soll. Oder nimmt ihn der Postillon heimlich mit, und dann weiß ich nicht, ob er sicher in Ihre Hande kommt. In Ersurt sollen Sie Otnstag einen Brief von mir sinden.

Wie lebt ber gestrige Tag noch vor meiner Seele! Ich sam glücklich heute hier an, und fand einen Brief von Körner. Das Mehrere nächstens. Denken Sie an mich auf ber Reise und in Erfurt. Caroline viel Schönes. Leben Sie recht wohl. Die Bücher schicke ich mit ber nächsten sahrenden Post ab. Ewig der Ihrige.

Die Post nach Coburg geht morgen noch nicht von hier ab.

# . 222.

Jena, Montag Abentis.

Bas werbet Ihr zu meinem geist- und herzsosen Brief gesagt haben, meine Lieben, ben Euch die Montagspost gebracht hat? Ich konnte Euch nicht ganz ohne Nachricht lassen, und boch war ich zweiselhaft über bas

Schickfal bes Briefs. Da kam bonn bieses traurige Produkt heraus, bas ich in eben dem Augenblick bereute, als ich's fortgeschickt hatte.

Dank Euch für Eure lieben Briefe. D wie wohl thut es mir, daß. Ihr meinen Borschlag, das Geschöpf meines Herzens und meines sehnsuchtsvollen Verlangens, mit dieser Barme, mit dieser Freude auffastet! Seitbem diese Hoffnung in mir helle geworden ist, sange ich an, mich von allen übrigen Verhältnissen des Lebens abzetrennt zu sühlen. Kein Band ist mehr zwischen ben übrigen Menschen und mir. D wie werbe ich in Eurer Liebe Alles, Alles sinden, was einer Sehnsucht werth ist! Wie werde ich mich in dem Himmel unsres ewigen Umgangs verlieren!

Gestern noch an Eurem Herzen! Des waren Borgefühle dieser Glückseligkeit! Und doch ist die höchste Freude, die wir jest einander geben, auch die kleinste nicht werth, die alsdann jeden Tag auf uns wartet. In unstre höchste Freude mischen sich jest Gedanken der Trennung, dann aber wird das Gesühl, daß es so sortbauert, jedes Glück der Liebe erst ganz und vollsommen machen. Lebendig und überzeugend wird Eure Liebe in jedem Blick, in jedem Laut Eures Mundes zu mir sprechen, und in jeder Stunde, in jeder Stellung meines Gemüths kann ich meinen Himmel in Euren Augen sehen. D wie schön ist diese Jukunst!

Körner schreibt mir gestern — wieder ein Beweis für die Macht der Sympathie — daß ihm mein akademisches Leben in den Tod zuwider sei. Da er so gut vorbereitet ist, so habe ich ihm unsern ganzen Plan vorgelegt, und seine Zufriedenheit damit wird viel beitragen, gegen die Schwierigseiten, die sich dabei sinden können, meinen Muth zu stählen. Ich traue nicht gern meinen Urtheilen, wo ich weiß, daß Leidenschaft mich leitet. Fremde Billigung macht mich sicher. Körner billigt unsern Plan gewiß, vielleicht wünscht er, daß ich mich jetzt schon um eine andere zweckmäßigere Aussicht bemühen möchte, aber nur, weil er das Ganze unstrer Lage nicht durchschauen kann.

Hendstunde, wo ich Ench schreiben wollte, so viel-schreisben wollte, meine Lieben. Der L. Kranz hat sie mir getödtet. Man ließ mich bitten, weil G. mit mir zu sprechen hatte; und zum Unglud muß der Herzog hiesber sommen und ihn holen lassen. Indem ich ihn zurudserwartete, wurde ich bis 10 Uhr ausgehalten. Der L. Kranz war doch bescheiben, und ließ mich seine Unzusriedenheit über mein langes Wegbleiben nicht so merken. Er hat eine Versöhnlichseit, die mich zur Berzweislung bringen wird. Heute hat er mir wieder sein schones Herz geöffnet, aber ich war zu voll von dem Verdrusse, daß ich nicht umhin konnte, ihm über

gewisse Dinge meine Gedanken aufzuschließen. Ueber Paulussens hielt man sich sehr auf, weil sie sich so von aller Welt zurückzögen und nichts für die Gesellschaft thäten. Da mußte ich ihr endlich einmal mein Glaubens-bekenntniß darüber geben. Sie konnte mich nicht wider-legen, aber zu überzeugen war sie nicht.

Von Euch sagte ich viele Grüße, aber sie sprach wenig von Euch. Sie bat mich, Ihr möchtet die Wiebeburg, die langst wieder in Weimar ist, zu Euch bitten, wenn Ihr sie anders sehen wolltet. In dem Hause, wo sie wohne, sei man so wunderlich und würde sie ungebeten nicht zu abeligen Damen gehen lassen. Ich glaube, sie ist Euch attachirt, und deswegen dauert sie mich, daß sie so unglücklich ist, den \* hochzuschähen. Last sie aber doch einmal zu Euch bitten.

Lebt wohl, meine Liebsten, meine Theuersten. Caroline hatte ich heute so gern auch geschrieben, aber es war ganz unmöglich. Ihr wist, wie theuer sie meinem Herzen ist, und Ihr werbet es ihr aus meiner Seele sagen. Möchtet Ihr sie gesund angetrossen haben, daß sie Guch auf die nächste Woche besuchen kann und ich sie bei Euch sinde. — O diese schöne Aussicht, Euch bald wieder zu sehen! Mein Herz lebt nur von dieser Freude. Liebstes meiner Seele, lebt wohl! Es ist ein Uhr und ich muß schließen. Gute Nacht, meine Geliebtesten!

Erst auf den Mittwoch geht mein Brief nach Coburg ab. Also brauchst Du erst zu Ende der Woche zu schreiben, Caroline.

## **2**23.

Jena, Dinstag Abends.

Seib mir gegrüßt, meine Lieben. Die Post geht erst gegen Morgen. Ich kann noch ein Blatt beilegen. Daß ich jest unter Euch sein könnte! Wie nöthig hatte mein Herz Eure lieben Gestalten; meine Stimmung ist bewölft — ach so ist es immer, und so wird es auch bleiben, bis Eure liebe Gegenwart mit einem ewigen Licht mein Dasein bestrahlt. Eure Liebe ist das Licht meines Lebens.

Noch nie fand sich in meiner Seele so viel Freude und Leiben zusammen. Die Liebe und die Hoffnung geben mir ein erhöhteres, schöneres Dasein, aber die Gegenwart umringt mich mit traurigen Bilbern, die Furcht zeigt mir Hindernisse, Unruhe und Zweisel zerreißen mein Herz. Mit schnellem Wechsel stürze ich von einem Zustand in den andern hinüber. Wann werde ich endlich in ganz ungemischten Zügen das Glück unfrer Liebe in mich trinken?

Ihr habt mit Caroline von unsern Entwürfen gesprochen. — Findet sie unser Leben nicht sehon und himmisch? — D schon und himmisch wird es sein. Jede Erinnerung baran entwidelt mir eine neue Freude, eine neue Schönheit darin. Gewiß ist dieser Weg der beste und einzige zu unfrer Glückseligkeit; ach! und der nächste! Daß ich die Borskellung davon so hell und lachend, wie sie in mir ist, auch in andre Seelen hinsüberdringen könnte, die wir zu überreden haben. Deine schönste Stunde mußt Du nehmen, Cavoline, wenn Du Deiner Mutter schreibst; und Dein Herz, nicht Dein Berstand, muß zu ihr sprechen. Daß Du ihr auch schreibst, meine Lotte, wird recht gut gethan sein. Wie wird sie wird sie Guch Beiden widerstehen können?

Lebt wohl, meine Liebsten. Gern schrieb ich mehr, aber mein Kopf ist gebrückt, und ich konnte Euch hente feine heitre Stimmung mittheilen. Ich brücke Euch an mein Herz — lebt wohl! lebt wohl!

€.

#### 224.

Erfurt ben 15. December, früh.

Guten Morgen, mein theurer Lieber! Wir mußten gestern abreisen, ohne Deinen Brief zu haben. Aber heute, bente ich, foll er kommen, weil wir bestellt saben, daß er uns nachgeschickt wird. Welches wohlthätige Geschl es uns war, unfre Caroline wieder zu sesen

nach einer solchen Trennung, wo wir immer fürchten mußten, fie nie wieber ju feben, tannft Du Dir benten. Sie fieht noch magerer aus als fonft; aber boch finde ich fie beffer, als ich bachte. Wir fliegen gleich bei Papa ab, ber uns gleich bie Treppe hinauf führte; benn bas Führen hier hat fein Ende. Der Coabjutor hat uns ichon auf gestern Abend eingelaben. Es follte feine andere Gesellschaft da sein, benn er wollte recht mit Ueber unfer Berhaltniß hat er große Freude uns reben. zu sprechen, und was mich gar sehr belustiges hat, er hat Caroline gefagt, er hatte alle Deine Schriften gufammengetragen; um babon zu fprechen mit mir. geschah aber nicht, benn es waren noch anbre Menschen ba, und ba war er boch zu biscret, um öffentlich bavon etwas zu fagen, und bie Gefellschaft hatte auch wenig Sinn gehabt fur Deinen Beift. D. felbft ift boch ein intereffanter Menich; er hat einen Bug von Gute in feinem Gestcht, in feinem Befen, ber ihn auszeichnet. Er fagt mir gewiß noch eiwas über une, benn er brennt vor Begierbe, bavon zu reben, fagt Caroline. 3ch werbe ihm in einem spaßhaften Ton antworten. Dieser Tag fängt fich freundlich an, benn ich fann gleich mit Dir reben. Mein erfter Gebanke mar an bich. erwachte von bem Belaute ber Gloden eines Rlofters, bente ich mir; und bie Scene aus Carlos mit bem Prior fiel mir ein. Seute geht ber Brief von bier aus

an die chère mère ab. Ich habe ihr auch geschrieben, ihr gesagt, wie das Glück meines Lebens nur an dem Gebanken hängt, für Dich in der Welt zu sein, mein Liebster, und dies Alles wird tiesen Eindruck auf sie machen. Morgen früh wird er ankommen. Staunen wird die gute chère mère wohl, wenn sie Line's lange Epistel liest, die ihr Alles recht detaillirt hat. — Wir schreiben Dir alle drei in einem Moment. Lieber Theurer, wärst Du mit uns, und wir bedürsten dieser Unterhaltung nicht! In jedem Augenblick sühlt meine Seele Sehnsucht nach Dir, und nur Du bist mir gegenzwärtig.

Diesen Mittag sind wir wieder bei Papa und Abends gehn wir wieder in die große Assemblée. Ich sage Dir so gern immer, was sich vornehme. Es ist mir aber jest recht heimlich hier; wie anders war es voriges Jahr! Wir haben nicht wieder die alte Stude, wo ich so einen traurigen Abend hatte; diese Zeit ist so tief in mein Gedächtniß eingeprägt; gut, daß sie nicht wieder kommen kann! Auch von Dir getrennt auf immer, wurde das Gesühl Deiner Liebe mich trösten können und mir das Leben erhalten. Leb' wohl, Theurer, Bester!

#### 225.

## Donnerftag Abends.

Der wichtige Wurf ift also geworfen, und bie chère mère weiß nun Alles. Ihr habt mich biesmal burch Eure Entschloffenheit überrascht, meine Liebsten, benn nach unserm letten Gespräch konnte ich bies noch nicht vermuthen, weil Du entschloffen schienft, Caroline, noch vorber an Beulwig nach ber Schweiz zu schreiben. 3ch muß gestehen, daß es mir herzlich lieb zu hören war, weil mich Eure Bebenklichkeiten ju schreiben manchmal unruhig machten, und weil fich überhaupt jest erft mit Sicherheit handeln laffen wird. 3ch habe noch nicht an bie chère mère schreiben können, weil unterbes keine Boft nach R. gegangen ift, benn Eure Briefe habe ich Mittwochs erhalten, nachbem bie Rudolft. Post schon fort war. — Der Brief nach Coburg ift abgegangen. Un B. in ber Schweiz will ich fogleich schreiben, wenn bie chère mère mir geantwortet haben wirb. Brief an fie geht auf ben Sonnabend. 3ch weiß nicht, wo Ihr seib und wo Ihr morgen sein werdet. Aus Carolinens Brief ju schließen, bleibt Ihr bie gange Woche in E., weil sie schreibt, baß sie Euch in ber nachsten nach Weimar begleiten wirb. 3ch laffe biefen Brief nach Erfurt geben, wo er Euch wahrscheinlich noch finden wird.

Ad meine Liebsten. Wie voll Ungebuld bin ich jest. Rimmt Eure Mutter ben Borschlag unsers Beissammenseins in R. klar und willig auf, so ist weiter gar tein Hindernis mehr. Alles was nachher noch zu thun, ist um dem Schritt, den ich thue, mehr Anstand und Form zu geben.

Ich habe hier jest eine gar sonberbare Eristenz. Whes was für bas künftige Jahr proponirt und angelegt wird, geht mich jest nichts mehr an, und boch muß ich thun, als wenn ich es theilte. Dies belustigt mich oft. Aber eine Art von Iwang und Kampf sostet es boch, Erwartung in sich zu verschließen. Furcht und Hossinung streben so nach Mittheilung, und bas Herz kann sie kaum allein ertragen. Ich habe Euch schon manchmal barum beneibet, meine Lieben, daß Ihr von Eurem Herzen sprechen könnt — wenigstens mit einander. Ich harre mit Sehnsucht auf die Zeit, wo meinem Herzen auch die Freube keine Last mehr sein wird.

Es ist mir noch ein Mittel eingefallen, das meinen Austritt von J. vielleicht weniger auffallend macht. Ich verlange, sobald man mir die Besoldung wird verweigert haben, ein Jahr lang Urlaub, unter dem sehr anständigen Borwand, meine Riederländische Geschichte auszuarbeiten. Erhalte ich diese Freiheit, so bleibe ich mit der Universtät in einer scheinbaren Berbindung, und es fällt alsbann, wenn das Jahr um ist, weniger auf, wenn

ich erkläre, daß ich nicht mehr zurücktomme; mein Bater gewöhnt sich besto leichter baran, und kein Mensch hat alsbann etwas bawiber. Wird es mir abgeschlagen, so gibt biese boppelte abschlägige Antwort mir das größte Recht, meine ganze Verbindung auszuheben. Man könnte bieses selbst bei der chère mère geltend machen, wenn sie nicht damit zufrieden ist, daß ich ganz und gar privatistre. Käme es zu Stande, so ersparte es mir auch den bewußten Revers in Rudolstadt, sobald man wüßte, daß meine Verbindung mit Jena nicht zerrissen ist.

Ich feile und moble noch immer an unserm Plan; es ist mir eine so frohe Empsindung, daß wir eine mal einen haben, und daß ich nicht mehr in die Luft bauen darf.

Körner hat sich bei bem Mainzischen Gesandten in Dresden durch eine dritte Person erkundigen lassen, was man eigentlich für Wege zu nehmen habe, wenn man etwas von dem Kurfürst verlange. Dieser sagte, daß in Angelegenheiten der Gelehrten Müller den größten Einstuß habe; diesen könnte ich also schon nicht brauchen, denn ich gehe mit Müller auf einer Bahn, was die Geschichte betrifft, und über kurz oder lang muß eine Bergleichung zwischen und beiden erfolgen, die selten mit Freundschaft besteht. Müller machte mich in Mainz auch unnöthig, und er zieht die Besoldung, die für mich müßte bestimmt werden.

Ablen Ihr Lieben. Mein Herz ift erheitert worden burch Eure letten Briefe. Ein so seliges Gefühl von Gewißheit ist in mir! — Ob ich immer gludlich sein werde durch Eure Liebe? — O ich werde sie nie erschöpfen, wie in einem himmlischen Aether wird mein ganzes Wesen sich in ihr verjungen. Ach! ich werde dann erst leben. — Meine Theuersten, ich fusse Euch, mit glühender Liebe umschließt Euch meine Seele. — Lebt wohl!

**E.** .

#### 226.

Erfurt ben 17., früh.

Wir sind noch immer hier und werden erst übersmorgen gehn, Sonnabend früh; und Rachmittags sehn wir Dich wieder, Bester, Geliebter! Dent' Dir unsere Ueberraschung, als auf einmal gestern Humboldt ankam, im selben Gasthof wie wir, ohne etwas von einander zu wissen. Was hältst Du von der Sympathie, die nun wieder und zusammen brachte? Caroline und Humsboldt sind eben hier und sprechen so viel. Unsere E. hat ihm die Plane vorgetragen, und er wird Caroline Dachröden heirathen. Sie werden glücklich sein, hofft mein Herz! Sie sprechen eben von Mainz. Humboldt sindet den Plan sehr gut, Gesandter dort zu werden, und will

baran arbeiten; nur fann bas erft nach und nach ge-Unter einigen Jahren fann die Seirath nicht vor sich gehen. Aber wenn es Bapa jest erfährt, vielleicht wird Carolinens Lage baburch boch freier. 3ch habe Dir so viel zu sagen, daß ich kaum weiß, wo ich anfangen soll. Uebrigens gefällt es mir wohl hier; bas heißt, die Gesellschaft bes Coabjutors macht mir viele Freude; er ist gar artig und hat etwas so Kind-Was mich gar sehr angreift, sind die ewigen Soupers und Diners; es gibt ba fo viel zu effen, baß ber Verstand ganz schwach wird! Wir find durch die erste Gesellschaft bei Dalberg so unter bie Menschen und baburch seitbem nicht zur Rube gefommen. find wir für uns. Die Menschen thun uns freilich in so weit nichts, benn fie berühren uns nicht. bas viele Effen, bas man feben muß, ftort mich; es ift zu arg. — Gestern hat mir ber Coabiutor über Dich gesprochen, aber nicht lang. So viel habe ich heraus, baß ihm Goethe in Weimar unfer Verhältniß gesagt hat; bies sagte er so ganz von ungefähr. — Dein Brief gestern war mir so nothig; es ergreift mich oft so ein schmerzliches Gefühl ber Sehnsucht nach Dir, mein Theurer, Geliebter! Deine Briefe ftillen biefe Sehnsucht auf Momente. Aber anders, ganz anders wird es sein, wenn wir ausammen find; ein neues schönes Leben geht mit auf. — Die chère mère hat gestern

unfre Briefe erhalten und heute kann ihre Antwort in B. seyn, die wir aber nicht hieher bekommen können; weil man nicht weiß, wie lange wir hier bleiben. Sonnabend wirst Du den Brief sinden, ich din begierig auf ihre Antwort. Sie wird sich darüber freuen, wenn sie führt, daß ich glücklich din.

Alleweile wird berathschlagt, wie es bem Bapa vorgebracht werben foll, und unfre Caroline foll es vortragen. 3ch beluftige mich gar fehr über ihre Anschläge, Die Aehnlichkeit ber Schickfale von die ste machen. Bapa und Mama ift gar auffallend, und die Sympathie ift wieber gar merkwürdig. Geftern hat Mama unfern Plan erfahren, und heute erfährt Bapa die andern neuen Plane von Caroline und Humboldt. 3ch möchte, Du wärst mit une. Wir wollten so froh sein, wenn Du unter und warft! Unfere Caroline ift bazu auserseben, Heirathen zu machen, haben wir alleweile entbedt. Bie wird Dir mein Brief so verwirrt vorkommen, aber bie Anbern reben immer und ich mit brein. Wir find gar lustige Monschen. Die Unterhaltung mit Dir war meinem Herzen nöthig. Heute Abend ift Concert, und bann find wir bei einer Dame, die aussteht wie eine verwünschte Prinzeß, und auch in einem Haus wohnt, bas einem Feenschloß ähnlich ift. Morgen sind wir zu Dittag bei Dalberg eingelaben. Da bin ich gern; er ift gar unterhaltend. Seine Art, fich zu beschäftigen, freut

mich; er malt in den Rebenstunden und recht gut, und hat einen Ausdruck in Allem was er macht. Ich habe so gern, wenn die Menschen so etwas für sich treiben können. Professor Bellermann hat uns auch schon bessucht. Der Brief soll zugemacht werden. Caroline und Humboldt grüßen Dich herzlich. Weihnachten kommt er nach Weimar, und freut sich, Deine Bekanntschaft zu machen. Leb' wohl! Meine Seele ist bei Dir, mein Herz umschließt Dich! Deine

Q.

#### 227.

## Sonntag Nachmittag.

Diese Racht um brei Uhr kamen wir an, und wohlbehalten. Wie viel glücklicher ist es boch mit dieser gestrigen Zusammenkunft gegangen, als ich gehofft hatte! Wir sahen uns boch den ganzen Abend, meine Lieben, und die Trennung wurde mir leichter, weil wir uns so bald wieder sehen! Mein Kopf ist von dieser Rachtreise noch etwas gedrückt, ich werde Euch nicht viel schreiben können, aber in meiner Seele ist kein andrer Gedanke, als an Euch und an die Aussichten zu unser Bereinisgung. Es wird sich unendlich leichter geben, Alles, als ich ansänglich hoffte. Wir werden nicht nöthig haben,

jemand zu täuschen, umb ich werde gar nichts aufszuopfern haben. Rur auf die Antwort Eurer Mutter warte ich — hab' ich erst diese, und ist es zwischen ihr und und entschieden, daß wir zusammenleben, so kann in acht Tagen alles Andere berichtigt sein.

Meine Grunde, ein Jahr lang von der Afabemie bisvenfirt zu werden, sind so einleuchtend und billig, baß ich in einer turzen ruhigen Unterrebung einen Jeben bavon überzeugen will. Es fostet auch ben Berzog fein Opfer, mir barin zu Willen zu sein. — Sobalb ich es ohne Inbelifateffe gegen Eure Mutter fann, fo gebe ich jum Bergog, und erzähle ihm ohne Zurudhaltung ben gangen Plan, ben ich ausgebacht habe, balb mit Dir ju leben, meine Lotte, ohne ihm jur Laft ju fallen. Ich überzeuge ihn ganz gewiß von ber Billigkeit meines Bunsches, die Riederlandische Geschichte zu endigen, und fage ihm zugleich, wie es auch die Wahrheit ift, daß ich meinen akabemischen Berrichtungen nicht mit ber gehörigen Duße und Ernst obliegen tonne, so lange biefes Werk noch unvollendet liege; daß die Beschleunigung beffelben mit beträchtlichen Gelbvortheilen für mich verfnupft fei, die mir burch akabemische Geschäfte nicht erset würden. 3ch werde ihm die Beweise vorlegen, baß ich durch die Auskunft, meine Niederlandische Geschichte in R. und in Berbindung mit Eurem Hause auszuarbeiten, allein in ben Stand gefest murbe, feiner

Unterftügung zu entbehren, und ber Rothwendigkeit überhoben zu sein, ihn mit irgend einer Gelbforberung zu Wenn ich ihm gestehe, daß er bei mir vor allen Gelbforberungen ficher sei, und bag mir nie einfallen wurde, einen Unspruch auf eine Befolbung - ju machen, bis ich burch geleiftete wefentliche Dienste ein Recht barauf erhalte, und in ihm felbst ber Gebanke entstehen wurde, mir eine zu geben - fo weiß ich gewiß, daß ich ihn daburch sehr gut für mich einnehme. 3ch bekenne ihm bann offenherzig, daß von meiner balbigen Berbindung mit Lottchen meine - Bludfeligfeit abhange, und daß ich biefes und das erfte burch bas nämliche Mittel erreichen könne; wenn ich ein Jahr in R. mit Lottchen lebe, so würde mir eben so viel badurch erspart, als ich an Einnahme für Collegien verlore, und ich hatte also bie Beit, welche ich sonft auf Collegien wenden mußte, für die Niederlandische Geschichte gewonnen. Er braucht nichts für mich zu thun, was ihn fostet; er hat nichts nothig, als mir zu erlauben, daß ich ein Jahr lang von akabemischen Verrichtungen frei fet, um meine Geschichte zu beenbigen. weniger er vermuthete, daß ich so bescheiben mit seiner Schatulle umgehen wurde, besonders ba ihm bie Stein schon von Benston vorgesagt hat, besto bereitwilliger wird er meine bescheibene Bitte erfüllen; und ba noch dazu kommt, daß er fich für Lottchen intereffirt, ba er

überhaupt Freude baran hat, jum Glud Andrer beizutragen, so bin ich ganz sicher, daß er mir meine Bitte auf der Stelle gewährt, und mir auch den Hofrathscharafter nicht abschlägt.

So fällt also Wes weg, was meinen Bater ober Eure Mutter ober die Welt choquiren könnte. Meine Berbindung mit Jena dauert fort. Zwei Jahre lang kann ich sie recht gut ausbehnen. Was kann in zwei Jahren nicht alles geschehen? Bis dahin lassen wir das Schickfal sorgen. Ich bleibe auf diesem Wege immer Herr davon, weil ich nach Jena zurück kann, wann ich will. So kann auch niemand nichts gegen meinen Aufenthalt in Rudolskabt haben, weder Beulwiß noch Eure Mutter. Es ist ein Besuch auf ein Jahr. Der chere mere muß es lieb sein, Lottchen nicht auf einsmal ganz zu verlieren — und wenn ein, zwei Jahre um sind, so soll sie auch mich, wie ich hosse, nicht gern verlieren. —

Jest warte ich blos barauf, daß wir mit Eurer Mutter auf einem gewissen Punkt sind, wo ich die Sache dem Herzog als etwas, das zwischen mir und Eurer Mutter ausgemacht ift, vorbringen kann. Dann verliere ich aber keinen Tag, um auch die meinige mit ihm abzumachen. —

Ich habe mehr geschrieben, als ich anfangs bachte, aber bas ift ein Geschäftsbrief, wozu sich ein vermusteter

Ropf immer noch schickt. Alles warum ich Euch jest bitte, meine Liebsten, ist, daß Ihr der Mutter keine Ruhe laßt und gar keine Bedenkzeit gebt, sonst zieht kich auch meine Angelegenheit in die Länge und die gute Stimmung des Herzogs wird nicht benust. Abieu Ihr Liebsten. Ich küffe Euch taufendmal, ich brücke Euch an meine Seele. Abieu. Abieu.

G.

#### 228.

## 2B. ben 20. December, nachmittags.

Die großen Soupers und das späte Ausbleiben in Ersurt haben meinen Kopf ganz eingenommen, und es ist mir gar schwer und unheimlich zu Muthe. Dabei habe ich so viel reden hören und doch auch reden mussen! Daß mein Schutzeift mich nicht verließ und mich von der Idee, Hosdame zu werden, abbrachte, dafür bin ich recht dankbar. Ich hatte, ehe wir in die Schweiz reisten, großen Hang dazu, und die Reise geschah eines Theils deswegen, um mich dazu zu bilden. Ich sönnte so ein Leben nicht aushalten, und ware, glaub' ich, ganz stumpf geworden an Geist und Herzen, oder gar gestorben. Gleich in der Schweiz, da die Ratur mit so mächtigen Eindrücken auf mich wirkte, wurden mir diese

Blane für mein künftiges Leben verhaßt, und ich lernte fühlen, wie wenig ich gemacht bin, so ein Leben zu führen. Wie so anders, so schön entwickelt sich mein künftiges Leben. Dahin leitete mich das Schicksal, um in Deinen Armen meine Freude zu finden, Dir Dein Leben schöner machen zu können, Theurer, Gesliebter!

Ich hoffe, Eure Fahrt ist gludlich abgegangen; es war mir leib, Dich so in der sinstern Racht unterwegs zu wissen. Daß uns Paulus besucht haben, war mir recht lieb; ich habe sie so gern, sowohl ihn als sie, und ich könnte mich gut gewöhnen, mit ihnen zu leben und sie recht sehr lieben. Sind wir in R., so mussen sie und boch nahe bleiben und können uns oft besuchen.

Heute hat die chère mère Deinen Brief erhalten. Daß sie nun Alles weiß, ist mir doch lieb; denn sie that mir zuweilen leid, daß sie immer so unter uns war und nichts wußte, da ihr doch unser Glück und Ruhe so heilig ist. Sie wird ehestens uns auch weitläusiger schreiben, hoffe ich. Heute früh war Humboldt hier. Er freut sich sehr, Dich zu sehen. Ich — Da wurde ich unterbrochen, um mich fristren zu lassen. Nun sitze ich da gar stattlich, den Kopf ausgeputzt, und schreibe wieder. Ich wollte eben über Dein Kommen sprechen, mein Lieber! Sollten wir Dich in zwölf Tagen nicht sehen? Es wäre doch gar lang; überlege es recht.

Wenn Du boch den Christabend bei uns zubringen könntest, oder den ersten Feiertag! Es wäre so eine lange lange Zeit, zwölf Tage! Ich gehe heute an Hof, weil ich mich die ganze Woche nicht habe sehen lassen. Auch bin ich da lieber, wie in großen Theegesellschaften. Mit dem Herzog spreche ich gern. Goethe bleibt die den ersten Feiertag in Iena. Du wirst ihn wahrscheinlich sehen. Ich wünschte os um seiner selbst willen, daß er mit Dir umginge. Dein Geist könnte wohlthätig auf ihn wirken. Er scheint mir uneins mit sich; daher wird er es auch mit der Welt sein. Ich schließe es daher, weil er so viele Menschen um sich versammelt, die nichts sind. Fände er sich selbst-wieder, so brauchte er diese nicht zu suchen.

Sage Pauluffens noch viele schöne Grüße von uns und banke ihnen für ihren Besuch. Ich fürchte, die Post geht ab, daher will ich lieber aushören. Dinstag, hoffe ich, hören wir, daß Du Donnerstag bei uns bist, ober Freitag. Der gestrige Abend war so geschwind vers gangen. Leb' wohl, mein Bester, Theuerster! Meine Seele umschließt Dich mit der wärmsten, innigsten Liebe! Abieu, Abieu!

#### 229.

## Montag Abends.

— Auf den Donnerstag komme ich nach Weimar — Daß Ihr Euch ja nicht von irgend einem heiligen Christ engagiren last! Ihr werbet mir hoffentlich einen grünen Baum im Zimmer aufrichten, weil ich Euretwegen um den Griesbach'schen komme. Eure Grüße an Bauluffens, meine Lieben, will ich heute Abend noch bestellen.

Bon unfrer Angelegenheit nichts mehr, bis wir einander fprechen. Morgen könnte ich einen Brief von R. haben, wenn die chere mere sehr schnell gewesen ware. Ich erwarte ihn erst auf den Sonnabend, Euch wird sie indessen wohl umftändlicher schreiben.

Ad, wie gut ift es, meine liebe Lotte, daß Du in der Schweiz nicht zur Hofdame worden bist! Ich mußte über den Plan der guten Mutter lachen, von einer Hofdame zu mir — ärger kann wohl kein Projekt mistlingen!

Goethe habe ich nicht gesehen, auch noch nichts von ihm gehört. Ich würde mich freuen, wenn ich ihm mehr sein könnte. Meine Liebsten, den Augenblick geht die Post. Ich umarme Euch mit herzlicher Liebe. Ableu, Abieu.

Jum Beihnachtsfest sam Schiller nach Beimar. In dem vorstehenden Briese spricht er von einer Antwort, die er von Lottchens Mutter erwarte. Am 18. December hatte er an lettere geschrieben und um Lottchen angehalten. In Beimar erhielt er ihre Antwort. "Ja, ich will Ihnen das Beste und Liebste, was ich noch zu geben habe, mein gutes Lottchen geben." Doch snüpste sie an ihre Einwilligung die Bedingung, daß er sie über die Sicherheit der Eristenz Lottchens vollsommen beruhige. Den Plan, Iena zu verlassen, in Rudvlstadt zu leben, hatte sie abgelehnt.

Caroline erzählt und: "Unfre treue Freundin, Frau von Stein, war und bei dieser ganzen Berhandlung hülfreich; und ihr schöner Berstand und ihr treues warmes Herz waren ihren Freunden in jeder Berlegensheit eine sichere Jusiucht. Schillers Charafter hatte ihre Achtung gewonnen, wie sein Talent.

"Die nähere Befanntschaft besselben mit dem Coadjutor Freiherr von Dalberg öffnete die schönsten Aussichten für die Zukunft, die auch der guten Mutter viel
Beruhigung gaben. Er interessirte sich mit vollem Herzen für Schiller und das Glück seiner Liebe. Er versprach, sobald er Kurfürst wurde, welches bei dem hohen Alter des damaligen Regenten in Kurzem zu erwarten
war, Schiller ganz nach seinem Wunsch und Sinn anzustellen, und bat mich, meiner Mutter zu sagen, daß ihre Tochter auch in ber dußern Existenz sich burch biese Heirath nicht aus ihrem gewohnten Areise gerissen sehen sollte. Wir wußten burch unsere Freundin (Caroline Dachröden), daß er Schiller einen Gehalt von viertaussend Gulden zubachte, und ihm den ganz freien Gebrauch seiner Zeit dabei überlassen wollte. —

"Um unsern eblen Freund und Beschüger Dalberg bachten wir uns in der schönen Gegend von Mainz ein herrliches Leben. Sein großer, immer lebendiger Geist, mit wahrhaft kindlicher Güte des Herzens, wie sie dem Genie eigen ist, vereint, gaben dem Leben mit ihm einen Zauber, der das Herz unwiderstehlich anzog. Wilhelm von Humboldt wollte auch dort leben, und ich in Besuchen mich mit meinen Freunden ost vereinen. Schwerlich hat je ein so schönes Leben eristirt, als es unsere Phantasie dichtete."

# 230.

Den 29. December, 12 Uhr.

Ich habe so eben ben Brief an die gute Mutter geendiget und wünsche nun nur, daß sie sich darüber freut und mich gern zu ihrer Tochter annimmt. Du hast nun meinen Brief und meine Nachrichten. Seh' ich den Herzog wieder, und er ist allein, so sage ich ihm etwas darüber; er ist doch gut und auch sein, daß er so gar keine Anspielung lest machte. — Die Stein

hat eine große Freude über bes Herzogs Aeußerungen; und es rührt mich, wie warmen Antheil fie an mir Sie liebt mich, wie fie nur immer jemand lieben kann, und hat auch so gute Begriffe und Deinung von Dir, baß fie mich recht freut. Sie verspricht oft zu uns zu kommen. 3ch habe gestern etwas Schones ausgehen laffen; fie fagte mir, wenn ber Mann frurbe, fo zoge ste nach 3., und ba freute ste sich auf mich; ich rief recht heralich aus: Ah! und wollte noch mehr fagen, als es mir auffiel, daß ich mich über bes armen Papa St. seinen Tob freute. — Wer in unsern Birkel fommt, mag sich nicht fehr gludlich schapen; wir schlagen tobt, machen Geigei zu einem Gott u. s. w. -Humboldt wird Dir ergählt haben, mas wir gestern bei Goethe gemacht haben. Er war recht freundlich und zutraulich mit mir. Er ift aber boch anders geworben; ehe er nach Italien ging, war er mir boch lieber; schon ber Ausbruck in feinem Gesicht. Es war mir wohl ba; wir haben schone Abbrude gesehen, und waren unter uns.

Wir haben ausgemacht, daß wir bei keinem Mensichen sind, wo man uns auch hindittet, sondern die Menschen sind bei uns, wir etabliren uns gleich, als wären wir einheimisch und die Andern fremd. Leb' wohl! Grüße Humboldt. Bald sehen wir uns wieder. Deine

Humbolbt, ben Lottchen hier grüßen läßt, hatte Schiller auf ber Rückfehr von Weimar nach Jena begleitet. "Während unfres Weimarischen Aufenthaltes," so hören wir von Caroline, "machte Schiller auch die Bekanntschaft Wilhelm von Humboldts, ber durch's ganze Leben mit ihm in einem innigen Verhältnisse blieb. Schon damals kündigte sich die geistige Kraft dieses Mannes an, die, bei einer Vereinigung der vielseitigsten Kenntnisse, immer neue Blüthen im Felde der Philosophie und Aesthetif trieb; so wie sein Charakter sich offenbarte, der später in die großen Weldbegebenheiten so kräftig als ebel einwirkte.

"Das Bedürfniß eines immer regen Ibeenlebens band ihn an Schillers Umgang so sehr, daß er mehrere Jahre in Jena lebte, und da er sich von dem Freunde trennen mußte, in einem immer lebhaften Brieswechsel mit ihm blieb. Er wurde der Gatte unster Freundin; und die innige Verbindung mit diesen lieben und durch so viele Borzüge ausgezeichneten Menschen war eine der schönen Lebensblüthen, die das Geschick uns darbot."

Den Brief Lottchens an Schillers Mutter wird man gern hier eingereiht finden.

## 231.

Weimar ben 29. December 1789.

Ob Ihnen gleich die Zuge meiner Sand fremb find, so ist es mein Herz boch gewiß nicht, wenn Sie

ben Brief Ihres Sohnes, meines theuren Geliebten, gelesen haben. Liebe Mutter! Mit wahrer kindlicher Liebe gebe ich Ihnen diesen Namen, und wünsche mir herzlich, Sie selbst zu sehn. Ich möchte von Ihnen gekannt seyn, damit Sie klar fühlen könnten, wie ich meinen Schiller liebe, und es der süßeste Gedanke meiner Seele ist, für ihn zu leben, zu seinem Glück, seiner Freude etwas beitragen zu können. Ein gukes Schickal hat und zusammen gebracht, hat unfre Herzen verbunden, und ein neues, schönes Leben zeigt mir die Zukunst.

3ch trage die freundliche Aussicht in meinem Bergen, Sie, Ihren lieben Mann, meinen theuren Bater, meine Schwestern einst zu sehn; und hoffe, biese schöne Zeit kann balb kommen. Aber ehe fie kommt, schenken Sie mir Alle Ihre Liebe, die ich Ihnen so gern mit bankbarem Herzen erwiebre; und lassen mein Andenken unter Ihnen leben, und erlauben mir, von Zeit zu Zeit Ihnen schreiben ju burfen, baß ich immer weiß, wie es mit Ihrer Gefundheit steht. Möchten biefe Zeilen Sie wohl antreffen! 3ch habe es mit vielem Bebauern gehört, baß Sie, meine geliebte Mutter, oft nicht wohl find. Gebe Ihnen ber himmel eine dauerhafte Gesundheit! Dazumal als ich in Ihrer Familie war, — Sie werben es kaum mehr wiffen, es war im Jahr 83, wo wir auf ber Solitube waren, — und Sie uns so gutig aufnahmen, ahnete ich nicht, weffen Eltern ich sah, baß

fie einst auch die meinigen werben wurden! Bon Ihnen selbft, liebe Mutter, kann ich mir fein rechtes Bilb mehr machen; aber mein lieber Bater ift mir noch gegenwärtiger. Es thut mir weh, daß so wenig mehr bavon mir im Gebächtniß geblieben ift; ich könnte mich lebhafter unter Sie verseten; und ich möchte, bag auch Sie noch etwas von mir wüßten. Aber wahrscheinlich haben Sie biefes vergeffen; unter ber großen Menge Fremben, die immer den Ort besuchen, ist es schwer, einige zu unterscheiben. 3ch freue mich ber Hoffnung, Sie Alle zu febn, recht berglich; bann, bente ich, follen Sie mir nicht so fremb bleiben, meine Beliebten! Könnte biese Zeit balb kommen! Meine Schwester, bie mich, die Schiller liebt, fagt auch Ihnen die herzlichsten Gruße. Reine Mutter wurde mir biefen Auftrag auch geben, wenn sie wüßte, daß ich Ihnen gerabe jest schreibe. Seit vier Wochen find wir von ihr getrennt, und leben biefen Winter hier; wir find auch Jena einige Stunden näher, und bies macht uns viel Freude, und ift zu unserm Glud nöthig, daß wir oft Rachricht haben können von einander und uns auch öfter sehn. Sie nun wohl, meine theuerften Eltern. Ich erbitte mir noch einmal Ihre Liebe, Ihren Segen ju unfrer Berbinbung. Die lieben Schwestern umarme ich herzlich, und bitte fie, mich gern als ihre Schwefter zu lieben.

Ihre Lotte v. Lengefeld.

#### 232.

Bie bift Du in Jena angefommen? 3ch hoffe, wohl. Unfer Bufammenleben bie paar Tage war mir nicht so wohlthuend als sonft. - Es werben noch rubige Tage fommen, wo ich Dir, hoffe ich, bas Befühl meiner Liebe recht flar, recht fühlbar machen fann. Es fonnte mich oft bruden, wenn ich nicht ben unwandelbaren Glauben an Deine Liebe in meiner Seele truge, daß ich fo wenig Dir fagen, ausbruden fann, wie mein Berg Dich umichließt, mein Geliebter; und ich fonnte juweilen beswegen fürchten, bag Dein Berg meine Liebe nicht fo beiß auffaffen fonnte, wie ich fie Dir mochte fühlbar machen. Gin ununterbrochenes Bufammenfein, tiefere Blide in mein Berg, meine Bemühungen, Dir bas Leben leicht und icon au machen, wird Dir bas Bilb meiner Liebe in iconern, hellern Farben barftellen, hofft mein Berg. Rein Befühl, bag wir nur auf Tage vereinigt find, wird uns ftoren. Die Abenbe follen ichon werben, wenn Du nach Deinen Geschäften bei mir bift und ich bann auch recht fleißig gewesen bin. Des wird icon werben, mein Theurer, Gingiger!

Ich war gestern in ber Komöbie. Es war ein einfältiges Stud; die Uebersepungen aus dem Italienischen verlieren immer so viel; jene Sprache ist sanster, weicher, und unstnnige Sachen lassen sich boch schöner einfleiben in einer leichten Sprache als in unster ernsthaften. — Auch das Gefühl; aus Deinen Armen auf einmal unter fremde, mir ganz fremde Wesen versetzt zu sein, machte mir weh. Die K. war auch darin; fragte mich sehr, was die Andern zu Hause vornähmen, aber weister nicht nach Dir. Ich saß bei Goethe, mit dem sie viel sprach und Einiges was mir nicht gesiel.

Ich habe mir gestern und heute früh von Karl aus Rousseau vorlesen lassen; und wir haben schon, wie er seine Therese gesunden hat. Sein Charaster ist mir doch nicht anziehend, und ich hache noch kein rechtes Interesse basur. Das ewige Mißtrauen und die Eitelkeit stoßen mich immer an. Es ist doch ein trauriges Schickal, den Glauben an's Gute nicht zu haben und in jedem Mensichen nur einen Feind, einen Störer der Ruhe zu sehn. Ich muß jest aushören, um mich fristren zu lassen.

Gegen 6 Uhr.

Leb' wohl, mein Lieber, Theurer. — Die Stein wird Dinstag mit uns nach Erfurt gehn. Nun Abieu. Ich sehne mich, morgen von Dir zu hören. Meine Seele umfaßt Dich. Abieu.

٤.

233.

Freitag Abends.

Die Zweisel, die Du Dir auswirfst, meine Liebe, ob Du mir auch wirklich bas seift, was du wunschest,

enthalten einen ftillen Vorwurf gegen mich, ob ich gleich weiß, bag Du mir feinen machen wollteft. Diefe Zweifel hattest Du nicht, wenn meine Liebe für Dich einen lebhaftern Ausbruck gehabt hatte, wenn ich mehr Worte bafür gehabt hatte, mas Du meinem Bergen bift. Aber biese Zweisel werben bei Dir aufhören, wenn Du mich gang fennft, wenn Du mit meinem Wefen vertraut genug geworben bift, um ju wiffen, in welche Sprache fich meine Empfindungen fleiben. Auch meine Liebe ift ftill, wie mein ganges übriges Wesen; - nicht aus einzelnen raschen Aufwallungen, aus bem ganzen Zusammentlang meines Lebens wirft Du fie fennen lernen. Es wird noch ein schönes Studium fur uns beibe geben, bis wir einander abgelernt haben, welche Saite am williaften und am wohlklingenbften tont; bis jedes von uns die garten Stellen im Bergen ober in der Laune bes andern fennt, burch bie man fich am gefälligsten berührt und am wenigsten fehl geht. Ich febe voraus, meine Liebe, daß wir noch allerlei Erfahrungen über einander machen werben, die eine schone Beschäftigung für uns persprechen. Schon allein bieses, baß jedes von uns ba seine Wünsche anknüpft, wo bas andere reich ift. biefes zu lernen, ift feine fo leichte Runft, aber fie belohnt augenblicklich und unaussprechlich. 3ch könnte Dich auf allerlei Eigenheiten in mir vorbereiten, aber lieber will ich sie von Dir selbst finden laffen. Deine Blide

in meine Seele mussen Dein eigen sein; was Du selbst entbeckst, wirst Du besto gludlicher und besto seiner answenden. Irre Dich nicht an den seltsamen Gestalten meiner Seele, die oft in schnellen Uebergängen wechseln. Sie haben mit unserer Liebe nichts zu thun. Diese schnelle Beweglichkeit meiner Seele ist eine Eigenheit in mir, daran Du Dich nach und nach gewöhnen must. Wie freue ich mich der Zukunft, die und alles dieses mit einem sansten Lichte unverwerkt aushellen wird.

Heute ist Dein Brief an meine Mutter fortgegangen. Es wird ein gludlicher Augenblick für sie sein, wenn sie ihn erhält. Ich schreibe morgen an die chère mère, und will sie pressiren. Ihr mußt es aber auch, oder vielmehr Caroline.

Caroline kann ich heute nicht mehr schreiben. Den Angenblick muß biefer Brief fort, sonst wird bie Post geschlossen und Ihr erhaltet morgen gar nichts.

Ich schließe Euch an meine Seele. Ach, Ihr seib mir immer zur Seite. — Leb' wohl, meine Liebe. Mors gen erhalte ich Briese von Euch. Ich erwarte sie mit Sehnsucht. Tausendmal umarme ich Dich. Abieu.

herrow , it is in nigent in novingan I Sof wife fugalguts meafigue I sus fauffe binde Six in find master or received ground haubor cin retrompto Jugans, Gounn Exmant falls non Grazina uns - Say stafen ingener I fufe by meld for broken fame! to stange goffatton uns Writer & B. agril. 1888. Janiaget Live ghisting in Su trauriged growing for you have from Grat Los of which he miff at! menshara ne me highen theboyage

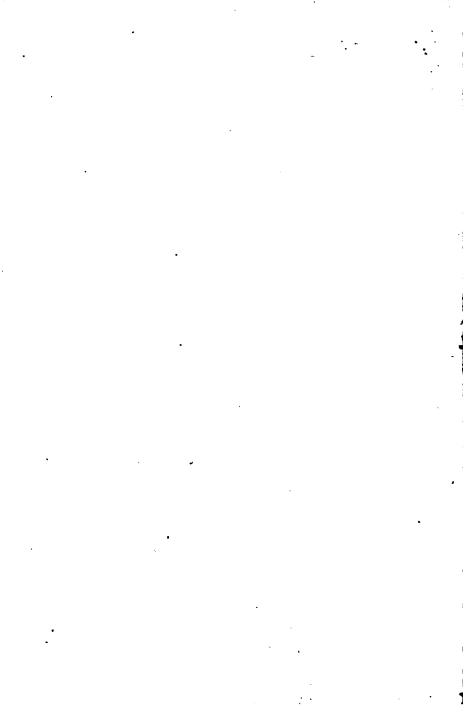

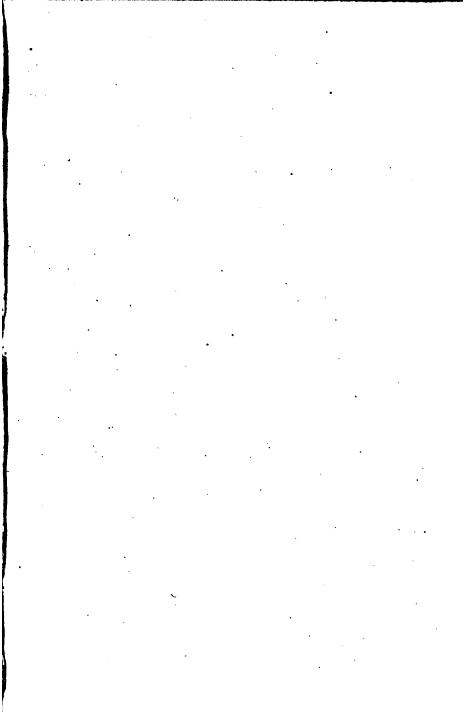



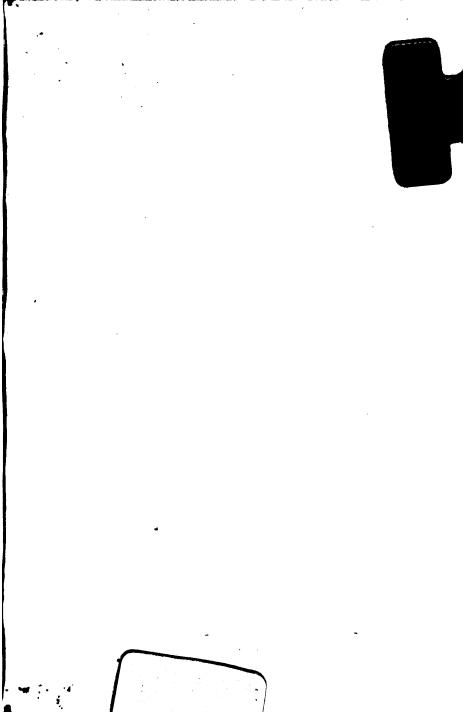

